## S. S. DONO Gesammelte Abertie 1 Seliche – Das Höferecht

München und Leipzig · N. Piper & Co.

# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

83AD28 1436

BERMAN



J. J. David Gesammelte Werke Erster Band J. J. David

## Gesammelte Werke

Herausgegeben von Ernst Heilborn und Erich Schmidt

Erster Band



München und Leipzig R. Piper u. Co. 1908

### J. J. David

## Gedichte \* Das Höferecht

Mit einem Vorwort von Erich Schmidt und einem Bildnis Davids von A. Hillischer



München und Leipzig R. Piper u. Co. 1908



J.J. David

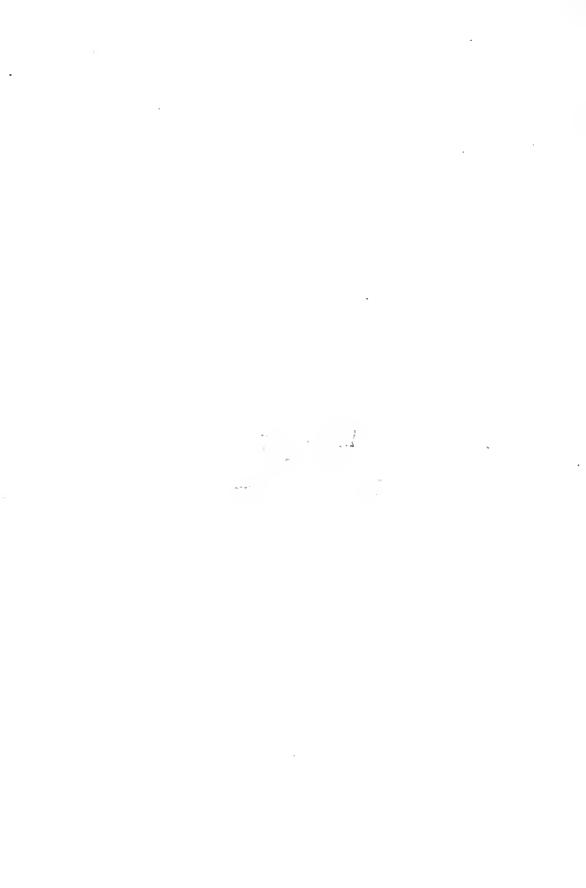

83**4** D 28 I H 36

### Vorwort.

Ende Oktober 1906 diktierte Jakob Julius David auf dem Sterbelager folgenden Brief an mich:

"Diese Zeilen sind das Lette, was Sie durch mich erhalten, der Ihnen lange Zeit tief angehangen hat und etwas zu sein hoffte. Ich vermute Sie vorbereitet, vor= bereitet durch unsere gemeinsame Freundin Ottilie [Natter], die sich in letter Zeit mir gegenüber ungeahnt prachtvoll gezeigt hat. Sie wissen also, ich bin seit lan= gem frank. Ich selber ahnte schon damals alles, als ich zulett in Berlin vor Ihnen stand. Unmittelbar hernach erduldete ich den ersten Anfall von Influenza mit nach= folgender Lungenentzundung; Erholungsversuche blieben vergeblich, und nun, vor rund einem Jahr, oder genau am 10. September 1905 erfolgte der lette Unfturm bes tuckischen Leidens. Noch hatten die Aerzte Hoffnung oder taten so. Ein schlimmer Sommer zerstörte auch den Rest davon, und ich habe eben nur schwerer sterben muffen, wie mir — Sie wissen ja einen Teil davon das Leben nicht leicht geworden ist. Das muß man eben nehmen, wie es verhängt ist und fommt, und wenn ich die Gesamtheit überblicke, die ja eine ganz hubsche Spanne Zeit umfaßt, so darf ich mir das Zeugnis nicht versagen: wie es mich nicht weich gewiegt hat, so bin ich nicht weich geworden und habe die Dinge genommen

und getragen, wie sie gefallen sind. Aber nicht deswegen nehme ich Ihre Zeit in Anspruch, um mich zu berühmen. Was war, war; die vielleicht durch rechtzeitiges Eingrei= fen mein Los hatten wenden konnen, die sollen sich mei= nem Wunsche nach keiner, wenn es erst vorbei ist, einen Vorwurf machen. Ich selber war zu schwach, mich durchzusetzen; den Mann aber, der das entscheidende Wort zu meinen Gunsten gesprochen hatte, hab' ich nicht gefunden und fann nur voll tiefen Dankes Einzelner gedenken, die sich nach Kraften bemuhten. Nun aber regt sich die lette menschliche Eitelkeit. Ich übersehe mein Werk: es ist ja naturlich Torso geblieben, wie es bei einem sein und bleiben mußte, der zunachst Brot, und zwar Brot in anståndiger Form, zu beschaffen hatte. Ich vergleiche es mit dem, was andere vollbracht haben, die unsere Zeit mit ihrem Namen und ihrem Ruhm erfüll= - ten und so viel davontrugen, daß der Gewinst eines ein= zigen Jahres fur mich, die Meinigen und unser ganzes Leben genügt hatte; und bei Unwendung all der strengen fritischen Schule, die ich einmal gelernt habe, ich meine bestehen zu durfen, ich halte es für ein Unrecht, murd' ich ganz vergessen. Zu essen haben Weib und Rind zur Not; sie haben sich an meiner Seite bescheiden gelernt, aber sie sollen die Gemahr haben, daß der Mann, den sie dulden, immer von neuem seine Rraft aufraffen, den sie siechen und Schritt vor Schritt ster= ben sahen, kein Phantast war, daß er mehr der Ungunst der Sterne als der Unfraft der Arme erlegen ist. Dazu als helfer, aus dem Grabe heraus, mocht' ich Sie aufrufen" . . .

Dieses erschütternde letitwillige Mahnwort einer

herzhaften Resignation, die mit der Sorge um Frau und Tochter nur noch den einen Wunsch verband, auch die verwaisten Geschöpfe der Dichterwerkstatt in sicherer Obhut zu laffen, empfing ich durch einen Zufall nicht erst mit der Todeskunde, wie es vorbedacht war. Und dieser Zufall durfte in aller Pein des langen Rampfes glucklich genannt werden, denn die von Ernst Seilborn, dem David als Mitarbeiter der "Nation" nahe getreten war, und von mir sogleich gegebene Versicherung, wir fanden eine heilige Pflicht vor uns, hat dazu beigetragen, das entfliehende Leben eines vielgepruften ehrenfesten Mannes, eines auf eigener reiner Bahn, nie zu schellenlautem Erfolg ausgeschrittenen Dichters zu beruhigen. Einvernehmen mit den opferwilligen Verlegern wurde eine Subskription eröffnet und besonders von treuen Werbern in Wien, Emil Frankl, Beinrich Gluckmann, gefordert. Die erzählenden Werke sollten mit Ausnahme kleiner Abschnißel und der letten Bruchstücke alle vereinigt werden; der Dramatiker auf Wunsch der Wiener Freunde wenigstens mit zwei Studen zu Worte kommen: "Hagars Sohn" als Zeugnis, wie David die Unzengruberisch entworfene Bauerntragodie in einen religibsen Kampf aus Oberofterreichs Geschichte einge= stellt habe; "Ein Regentag" wegen der aparten Zeich= nung des Wiener Weltkindes Kitty. Un dem Gedicht= band hatte ich vor Jahren mitredigiert und Davids strenge Selbstfritif, die sich fein Feilen und namentlich fein Streichen verdrießen ließ, von neuem hochschäten gelernt. Das gab uns die Richtschnur dem vielen in Zeitschriften einzeln gedruckten oder handschriftlich erhaltenen Zuwachs gegenüber, der mehrmals durchgesiebt

und mit sparsamer Auslese unter die alten Gruppen verteilt wurde. Das Werk mag nun selbst für sich zeus gen. Seine Mängel genauer zu beleuchten wäre töricht und so unziemlich, wie ein vordringliches Parteilob auf dieser Schwelle dem anerkennungsbedürftigen, aber nicht ruhmsüchtigen Mann zuwiderliese, dessen Lebenssgang und Persönlichkeit ich in raschen Strichen aus eigener Kenntnis seit einem Viertelsahrhundert und dank vertrauensvollen Mitteilungen zu entwerfen suche. So zwar, daß seine eigene Auffassung der Krisen den Aussschlag gibt, auch wenn intime Zuschauer meinen sollten, es habe sich ihm manches verzerrt.

k 3

Jakob Julius David ward am 6. Februar 1859 in Mahrisch-Weiskirchen geboren, das dritte von funf Rindern einer alten Familie judischer Pachter, die es in ge= segneter Arbeit zu Wohlstand und eigenem Besit ge= bracht hatte. Sie zog kurz darauf in den aus der weis ten fruchtbaren Flache des sangreichen Ruhlandes, wo einst Meinert die Volksliedersammlung "Kylgie" geern= tet, emporsteigenden Ackerburgerort Fulnek, und der Anabe lauschte flawischen Mollweisen, er sah die Hannakinnen gestiefelt im weiten Faltenrock, die Burschen in den roten Lederhosen. Die Landschaft dieser neuen Beimat prägte sich seinem empfänglichen Sinn so tief ein, daß er nach vielen Jahren hier den reinsten Be= winn stimmungsvoller Naturschilderung aus der weißen Ebene geschöpft hat, mit "starker und ehrfürchtiger Liebe"; denn er selbst ist jener mahrische Maler Peter= silfa ("Die Hanna"), dem die von blauen Sohen be=

grenzte, von tragen Waffern durchronnene Ebene all ihre sproden Reize erschließt. Als David dem Tod ent= gegen sah und sein Wille den erlahmenden Geist nicht mehr vollig zu flarer Gestaltung meistern konnte, biftierte er leis eine zulett abgebrochne Reihe Stizzen vom "Beimatboden", Erinnerungen an Fulnek famt allem, was dort seit den Hussiten, seit Amos Comenius im Schwange ging, und an die Familie. Er hatte als ein Gezeichneter noch im August 1906 auf einer letten muhseligen Pilgerfahrt des Vaters Grab besucht, und es war ihm gleichsam ein Opfergeruch von der Jugend= statte aufgestiegen. Der Bater, ein Riese von gewalti= ger Kraft, deffen Kaust einmal eine Borde Weglagerer in die Flucht jagte, war ein Haustyrann: beim ersten Schneefall trieb er die Kinder barfuß zu stählender Ab= reibung ins Freie, sein furchtbarer Jahzorn schmetterte den kleinen Jakob wegen einer lastigen Bitte mit einem Schlag zu Boden, aber in rascher Erweichung, wie es solchen Kraftmenschen geht, kußte er wiederum verstoh= len das schwache Kind. Der Krieg von 1866, da die siegreichen Preußen in Fulnet den Liechtensteinhusaren folgten, wurde diesem Hause zum Verhängnis. Cholera raffte im September den Herrn plotzlich da= hin. Er hatte fur wohlhabend, ja fur reich gegolten, aber durch unbedachte Freigebigkeit gegen Verwandte das Geld geschmalert, und die Kriegswirren fraßen fast alles Uebrige. Man wohnte in einem treppenreichen, vom sengerigen Dunst einer Hutmacherei durchzogenen Be= baude am Ringplat; durch die "Schreckensverwandten" fam bei dem steten Hader zwischen Erdgeschoß und er= stem Stock ein Riß in die junge Seele. Nach frühem

Hansunterricht, der das leicht fassende Wunderkind zu keiner regelmäßigen Arbeit angehalten hatte, schwang als plagosus Orbilius ein verwachsener Rektor den grausamen Bakel. Ein Dheim — sein Anwesen ist im Roman "Blut" geschildert — hatte für Jakob eine bessondere Neigung und sorgte zeitweise für ihn, denn die schwache Mutter vermochte das nicht.

1868 ging der kleine Schuler, der viel, aber nichts ordentlich wußte, aufs Gymnasium nach Kremsier, dann nach Teschen, von da nach Troppau. Gelbsechst bei einer Rostfrau untergebracht, galt er unter ben Rameraden, unbeholfen, nachläffig gekleidet, zerstreut, einer wahren Lesewut hingegeben, passiv bei vielen Banseleien und wiederum zu scharfem Spott oder berserkerhaften Faustschlägen geruftet, fur einen Gonderling, aber auch fur ungewöhnlich begabt, obwohl er sich in der Rlasse nur in Deutsch und Geschichte her= vortat. Seine Anabenpoesie verbarg sich scheu und trat bloß parodisch ans Licht. Ein Ferienaufenthalt zwi= schen der fünften und der nach dem Unheil repetierten sechsten Klasse suchte ihn mit einer schweren typhosen Krankheit heim: er blieb kurzsichtig und in hohem Grad schwerhörig, wurde dadurch mehr und mehr vereinsamt, von peinvollem Mißtrauen ergriffen, das nur die au-Berste Willenskraft spåter überwand, und sah sich zudem scit eben dieser Zeit auf eigenen Erwerb angewiesen, ohne jeden Sinn und jedes Geschick dafür. Verbittert schlug er sich, wieder in Kremsier, durch die beiden letten Gymnasialklassen durch. Dem truben Bewußtsein:

> Mein Auge sieht die schöne Welt verschwommen, Und nur gedämpft, gedämpft und leise kommen Des Lebens Laute in mein krankes Ohr . . .

war und blieb gemeine Not zugesellt, doch trotz alledem erwuchs dem Bauernsprößling ein kräftiges Körpergerüst.

So bezog er 1877 ganz mittellos die Universität Wien, um deutsche Philologie und Geschichte zu stu= dieren, wesentlich als Autodidakt, denn der Unterricht in Rolleg und Seminar glitt halbvernommen an ihm vorbei. In einer knappen Dita vom Januar 1893, deren gegen die ganze Verwandtschaft Beftigkeit starken Abstriches bedarf, faßt David seine akade= mische Zeit so zusammen: "Ich hungerte viel. Aber niemand konnte mir das mindeste — auch nach den strengsten Ehrbegriffen — Unanståndige nach= Ich galt für einen fähigen Ropf, der man= ches wußte. 1881 absolvierte ich und machte meine schriftliche Lehramtsprufung zur Salfte; weiter kam ich nicht, weil ich die Taren nicht erschwingen konnte, nicht die Mittel, auch nur eine Zeit ruhig zu arbeiten. Ich håtte mich gerne habilitiert; der Gedanke war bei meiner Not und der herzlosen Roheit, mit der ihr meine Ber= wandten zusahen, unsinnig, mein Gehörleiden verschloß mir das Gymnasiallehramt." Der Roman "Am Wege sterben" schildert in den Schicksalen des studierenden Webersohnes Forster ganz genau diese Erlebnisse bis zu bem Zustand, wo ein armer Teufel obdachlos hungert, aber nicht verhungert. Tropdem reckte David sich wehr= haft auf Sabelmensuren und imponierte den guten Jungen in der Germanistenkneipe, wenn er, die bedächtig gedrehte Zigarrette schmauchend, in seiner langsamen, mahrisch gefarbten Redeweise und Professoren einen farkastischen Trinkspruch namens der Schulamtskandida=

ten widmete: Ave, Caesar, morituri te salutant. Er hatte und behielt ein boses Maul, doch mer naher zusah, konnte sich nicht über den angeborenen Adel und die tiefe Gute dieses Menschen einer Tauschung hin= geben und mußte verstehen, wie fein Stolz die Waffen schroffster Urteile zum Trost ergriff, in Inismen aufwallte und grunen Kaffeehausliteraten halb ernst, halb mit dem bittern Behagen der Karikatur ein verbluf= fendes Selbstgefühl ins Gesicht warf. Lielleicht kamen Stunden, in benen er auch die Rolle eines Narciß Rameau spielte, scheinbar nur mit sich beschäftigt. Dabei war es erstaunlich, daß dies blode Auge, dessen landliche Naturbeobachtung eine seltene Fulle auch aus der Pflanzen= und Tierwelt eingesogen hat, ringeum alles haar= scharf mahrnahm, daß dies stumpfe Gehor doch die intim= sten Zuge und Begebenheiten auffing, was sich durch furze Bemerkungen oder in guten Stunden der Erschlie= pung durch fesselnde Charafteristif und Erzählung fundtat.

1883 starb ihm die Mutter, ohne das entfremdete Sorgenkind noch einmal segnen zu können. An der Spite seiner "Gedichte" hat er ihr nachgerufen:

Ich bin allein seit vielen Jahren Und trag' es klaglos, wie ich muß; Nur hatt' ich gerne doch erfahren, Wie lind auf fruh ergrauten Haaren Liegt einer Mutter Abschiedskuß.

Jene kleine Autobiographie Davids berichtet: "Ich aber schien mir und allen rettungslos verloren ... Nur stupider Trop erhielt mich am Leben." Nein, wir Glückslicheren neigen uns vor dieser aus dem Gefühl, die bes

gabte Personlichkeit gegen alle Gewalten durchsetzen zu muffen, erstarkten Kraft in Noten, denen die Wenigsten nicht erlegen waren. Er verkam weder, noch machte er trot finsteren Anwandlungen ein jahes Ende, sondern trug die Striemen und Narben. Es widerstand ihm, zu flagen, gar zu betteln. Professor Richard Heinzel, dem David stets als einem der reinsten Manner herzlich an= hing, und ich kannten ben jammervollen Zustand so me= nig wie der gutige Joseph v. Weilen und andere wohl= gesinnte Leute. Erst nachdem das Allerschlimmste über= wunden war, enthulte mir David, daß er Monate hin= durch ohne Schlafstelle unter einem Bogen der Elisabeth= brucke genachtigt oder bei einer Schale Raffee und groben Semmeln so lang im vorstädtischen "Tschecherl" ge= hockt habe, bis er nach Toresschluß zu stundenlangem Schleichen durch die dustern winterlichen Gaffen ge= zwungen worden sei. Rein Zweifel: Duschinskys z. B. håtten alles für ihn getan, aber er gab sich perioden= weis einer trostlosen Verstocktheit hin. Ein paar Privatlektionen und karg bezahlte Schreibarbeit auf der hofbibliothek mußten ihm dann sein elendes Dasein fristen. Von Hofrat Zimmermann aufgemuntert, bewarb er sich um ein städtisches Stipen= dium: die Liste der Beteilten erscheint ohne seinen Namen, der durch ein bloßes Versehen ausgefallen Als er, die Zahne aufeinander beißend, das ist. Zeitungsblatt weggelegt hat und verzweifelt dem Prater zuschreitet, halt ihn ein Bekannter an mit der Frage, ob er einen Hofmeisterposten übernehmen wolle. geborgten Rleidern stellt er sich dem Eisenhandler Pollak vor und wird engagiert. Das war im Fruhjahr 1884.

Långst hatte David einen Haufen unreifer Jugend= presien dem Feuer preisgegeben; aufatmend sammelte er nun seine Rraft zum ersten Roman, der nach ein paar unter dem Massenaufgebot in Franzos' "Dichterbuch" er= schienenen Liedern Desterreich auf ein vielversprechendes Talent von herber Sonderart hinweisen sollte: "Fanny". Diese Leistung litt an einem Zwiespalt, da die beiden dem jungen Schopfer geläufigen Bemispharen, mahrisches Bauernwesen und wienerisches Studententum, sich nicht warmer zusammenschlossen, aber die aus kluger Ruhle und sinnlichem Lebensdurst gemischte Madchenfigur mar ihm außerordentlich gelungen. Gleichwohl hatte diese "ewige Judin", wie David elegisch scherzte, lange Muhe, den Weg von der Deutschen Zeitung in das Buch "höferecht" zu finden. Am nachsten verwandt ist "Blut"; doch vorerst überließ David sich mit der "Tochter Fortunats" so schülerhaft dem großen und gefähr= lichen Muster C. F. Meyers, daß ich immer wieder ihn warnte: Sie meyern! Bis er nach geraumer Zeit frei erklarte, die "Meyerei" liege nun dahinten.

Dhne inneren Antrieb, sondern notgedrungen, was noch das letzte Buch "Vom Schaffen" mit überstrengem Unmut bezeugt, trat David in den Journalistenberuf und diente erst unter dem vielgewandten K. E. Franzos, der ihn übrigens weder "entdeckt", noch je anders als subaltern behandelt hat, dann unter dem liebenswürsdigen B. Groller bis 1887 der Neuen illustrierten Zeiztung in Wien. Er wollte nicht für den Tag schreiben, was der Tag verzehrt, sondern Dauerndes dichten. Rasch in vielen Entwürsen, war er zähflüssig in der Auszgestaltung, ebenso leicht hingerissen wie gestört. Der

Leser wird nun die Schar mustern und, sei es auf freiem historischem Hintergrund des sechzehnten oder siebzehnten Jahrhunderts, sei es ohne archaisierendes Rleid, den Unstieg von ungerundeten Geschichten mit lyrischen Gin= schlägen, von feinen Charakterstudien zu wirklichen No= vellen verfolgen, bis David in der "Hanna" die Hohe gewinnt. Und nicht das Gruppengemalbe der jungen Leute vom Quartier latin Wiens, die "Um Wege ster= ben", trot meisterhaften Partien, sondern das einheitlich fomponierte, in sicheren Abschattungen durchgeführte Bild einer sinkenden Familie vom Brillantengrund, "Der Uebergang", bezeichnet fein starkstes Ronnen im Roman. Und zwar reifer, als das zum Teil vorbild= liche "Vierte Gebot" unter den Dramen Anzengrubers tasteht, dem David in einer kleinen Monographie gehul= digt hat; ein in seinen drei Personenreihen gar zu un= gleiches Werk. Die Epik Davids brach sich langsam Bahn, benn diesem phrasenlosen pragnanten Stil haftete im Gegensate zum landläufigen oder kunstlerisch verfei= nerten Wienertum etwas Ungefälliges und Ungefelli= ges an, ohne holden Leichtsinn, ohne bewegliche Virtuosi= tat. Aber sie haftet wirklich mit ihrer knappen und her= ben Gedrungenheit, die nachdenklich auf Dammerseiten des Lebens, doch unpessimistisch weilt und wiederum gern ein Stud blauen Himmels durch das Schwarz und das Grau hindurchleuchten läßt. Die Sprache geht meist auf den harten, schweren Sohlen des Landfindes, das nie in großstädtischem Literaturbetrieb recht einhei= misch geworden ist, aber die Ich-Erzählung und die Wechselrede mit der lebendigsten Natürlichkeit führt. David bat nirgend dem Kunststuck, immer in heißem Bemuhen

und unter "starken Wehen" der Kunst nachgestrebt. Wie ernst er es nahm, lehren testamentarisch die Bekenntniffe "Bom Schaffen", bei manchen Salbwahrheiten und manchem Eigensinn ein Denkmal des Stolzes zugleich und der Demut, die ihre selbständige Werkstatt hier verschlossen halt. Nach dem Renaissancekunftler Schweiz scheint, wie schon gesagt, Anzengrubers Urfraft am stårksten auf ihn gewirkt zu haben, dann die Ruffen, Turgenjem; ist doch nicht zufällig sein letter Essan ihrer modernen Epif gewidmet. Der Lyrifer, von dem Ober= haupte des Wiener Feuilletons, Ludwig Speidel, warm begrußt und ihm fur diesen Willkomm herzlich dankbar, hat den melancholischen Trieb seiner Lebensbeichten, die Wucht seiner Bisionen, das schrille Mißklingen seiner Proletarierlieder nie fruktifiziert, sparsam und tief, sel= ten sanghaft, keineswegs ohne Wohllaut und ohne suße Quellen in der Salzflut. Der Dramatifer seufzt in einem Brief, er werbe nun fieben Jahre lang um die sprode Buhne, habe sich aber nicht einmal eine Lea er= freit, und sein letter truber Bersuch "Der treue Ecfart", mit dem Ausblick auf Bismarck, konnte die Bretter noch viel weniger erobern, als die an Feinheiten reichen, doch nach Laubes kurzem Lieblingswort gar nicht "dreisten" Wiener Stude. Das Mißgeschick, das unsern Freund überall verfolgte, blieb ihm auch bei diesen Bewerbun= gen treu, denn helene Hartmann, eine unvergleichliche Vollnatur, wurde von rascher Krankheit in denselben Ta= gen hinweggerissen, da sie das Schauspiel "Reigung", Kontrastreihen aus dem Haus eines heillosen Projekt= schmiedes, im Burgtheater zum Sieg führen sollte.

Wir haben vorgegriffen und fehren in die Zeit zu=

ruck, wo David die ersten, leider nicht klingenden Erfolge Hatte er manches Jahr schon sein Wohl und Wehe und sein schriftstellerisches Streben der "klugen und guten" Base Ernestine, von der ihn spater das Le= ben schied, ruchaltlos zugetragen und durch sie auch Erleichterung aller Art gefunden, so ging ihm ein neues helleres Dasein auf im Hause des Bildhauers Heinrich Natter. Der hatte ihn, den stummen Fremdling, um Weihnachten 1886 einmal an seinen offenen Tisch gezogen und im nachsten Sommer als Gast in der schönen Villa zu Gmunden wochenlang beherbergt. So entspann sich ein Lebensverhaltnis. Der "Meischter" war burch Kraft und Gunst vom armen Bildschnitzer zu großen Leistungen emporgediehen, eine sonnige Matur, Genie und Rindstopf, wild und heiter. Er konnte im Iahzorn den Speer auch gegen die Liebsten schleudern und das kostlichste Behagen um sich ausbreiten, konnte mit dem hellen Losungeruf Cinquecento! begeisterte Runstgespräche führen und sich wieder an lustigen Schnurren vergnügen. Seine Arbeit ging ihm ernst, aber ohne Strupel von der Hand. Er war ein mit allen Naturreizen innig vertrauter Mensch, ein ausgezeich= neter Erzähler, ein stets auf die Erganzung alter Bildungsluden bedachter Geift. Jeder mußte dem rund= lichen Tiroler mit dem braunen Kraushaar und den blipenden Augen gut sein. "Eine Flamme," schrieb Da= vid von ihm; "selbst in ewiger Bewegung, macht er auch andre beweglich". Für solchen Segen ließ der selt= same, nie eigentlich liebenswürdige, oft mißmutig in sich versunkene Rauz sich gern, auch wenn es derb geschah, von Natter schrauben; etwa so, daß er auf den lauten

Ruf "Sie, herr David!" im wiegenden Gang, den Kopf nach Art der Schwerhörigen vorgebeugt, herbeitrottete und dann seinen neuen Novellentitel ins Dhr gedonnert erhielt: "Woran starb Sionida?" Frau Ottilie hin= gegen glattete taktvoll alles, mas an Davids Manieren verwahrlost erschien, ging auf jedes wissenschaftliche und dichterische Interesse ein und war immer dabei, wenn er, der gern und gut lehrte, die sehr begabte, damals halb findliche, halb altkluge Tochter zum Verständnis bes antiken und des modernen Dramas hinführte. Lebens= roller Geschichtsunterricht, sogar ein Rurs des Spinos zismus schlossen sich spater diesen für beide Teile genuß= reichen Stunden an. Schon der erfte Sommer gab fei= ner Schaffenslust Schwingen, mocht' er, während Nats ter das Gotterbild modellierte, denselben Lofi in Berfen aufrufen, oder, als es abends nach einer kunsthisto= rischen Unterhaltung gewitterte, aus dem Augenblick heraus das Gedicht "Symbol" auf der Gartenterraffe niederschreiben. 1888 fam er, voll von großen Gin= drucken des Tauerngebietes, nach Buchau am Achensee und erzählte gleich, welch ein fruchtbares Motiv er un= terwegs eingefangen habe; in der Vorhalle nah bei Natters Tiroler Mutterfäßlein murde bann rasch bies "Gold" ausgemunzt. Und die nachsten Jahre bis 1891 machten ihn als hingebenden Lehrer des etwas schwäch= lichen, hochst liebenswurdigen Siegfried zum beglückten Hausgenossen der Familie. Mit ihr zog er, als das Denfmal Walthers in Bozen enthullt werden follte, gen Schluderbach und auf die Mendel, und mir sind die an= geregten Abende beim Ralterer Seewein fo gegenwars tig, wie der lustige Unsinn, den wir großen und fleinen

Rinder unterwegs trieben, David voran. Denn er hatte zwar sehr bose Stunden und sträubte die Stacheln nach außen, konnte aber auch kreuzsidel sein, komische Alphasbete reimen und den Anfang des "Toggenburg" oder Goethes steife Faustverse "Ein großer Kahn ist im Besgriffe, Auf dem Ranale hier zu sein" in wunderlichen Melodien anhaltend vor sich hin summen. Auch nach dem frühen Tod unseres lieben Meisters Heinrich ist David häufig am schönen Traunsee eingekehrt und hat in diesem Frieden bis 1905 dankbar die Muße zu gessammeltem dichterischem Schaffen gefunden, die ihm der leidige Brotzournalismus versagte. Da schrieben wohl zu gleicher Zeit als Gäste Frau Elsa Bernstein-Rosmer an ihrem "Tedeum", David am "Regentag", den er Akt für Akt vorlas.

Die padagogische Tatigkeit bei Natters und Weisweillers sowie in anderen Familien hatte doch eben nur bazu gedient, unsern Freund über Waffer zu halten, und was er wahrend des "innigsten Zusammenlebens, so wohl und stark wie noch nie" peinlich sparte, wurde nebst einem liberalen Zuschuß aus Freundeshand von Doktorpromotion verschlungen, die 1889 nach gewissenhafter Vorbereitung auf Grund einer Arbeit über Pestalozzi in Wien erfolgte. Nicht des außeren Titels wegen, sondern weil die Welt sehen sollte, daß dieser vermeinte Bohémien einen tuchtigen Studiengang zurückgelegt habe. Er war unermudlich und schuf in den neunziger Jahren wie auf der muhsam erklommenen Höhe des nachsten Lustrums Werf nach Werk, ohne auf einen grunen Zweig zu kommen. Wenn "Die Zeit" den "Uebergang" für ihr Feuilleton ankaufte, gab

es wohl eine erkleckliche Zubuße, doch die Buchhonos rare blieben dunn, der Annahme stand manchmal schon Davids abschreckende Handschrift im Weg, und vom einis germaßen sicheren Ertrag des Journalismus lebte man aus der Hand in den Mund. Die Schwestern-Frohlich-Stiftung und der Bauernfeld-Preis brachten ein paarmal höchst willkommene Hilfe.

Ende Mai 1891 hatte David sich verheiratet und mußte, da er kein gemachliches Alter voraussah, alles anstrengen, seiner aufopfernden Gattin und dem heiß= geliebten erbluhenden Tochterchen Marlene eine beschei= dene Zukunft zu gründen; nicht bloß durch die längst er= worbene Mitgliedschaft der "Concordia". "Ich lebe der Hoffnung: wie ich bislang meine Ehre rein hielt und ich habe auch nach meiner Ehe noch bittere Tage durchlebt - so wird's auch fürder gehn . . . Ich habe alles Elend, alle Engherzigkeit am eigensten Leibe er= duldet, ich bin einsam"; "Ich will nicht betteln, nicht schmaruten. Und so hoffe ich denn mich durchschlagen zu können; ich möchte nicht prassen, aber auch nicht hun= gern, nur das stille bescheidene Leben eines einfachen Menschen führen, der nicht fatbuckeln will und mahr= haftig nicht glucksverwöhnt ist. Sollte das nicht ge= hen? Da mußte doch der Teufel seine Hand im Spiele haben, und ich glaube nicht, daß er das auf einen so armen Kollegen gemunzt hat." So schrieb er benn zehn Jahre lang unter anderm für das Neue Wiener Journal neben dem guten Kameraden Foges, war trop den hemmnissen seines Gehors und Gesichts ein eifriger Theaterfritifer und suchte die literarischen Verbindungen mit Berlin, wo er auch personlich vorsprach, fester

zu schürzen. Mißerfolge auf den Brettern mußten erstragen werden; aber das Ansehen des Epikers wuchs bessonders mit dem "Uebergang", der "Hanna" immer hösher, so daß die Appellation vom Publikum an die Einzelenen, von der Jury an den Richter, d. h. an die Besten, die man kenne (Vorwort zum "Frühschein"), zwar der Gesinnung nach in Ehren blieb, doch den Tatsachen nicht mehr entsprach.

Das Stieffind des Glucks sollte keine Ruhe, keinen Genuß finden. Schon mahrend der Goiserer Sommer= frischen 1902 und 1903 spurte David, wie seine von jugendlichen Entbehrungen im Mark getroffene Gesund= heit unwiederbringlich zerrann. Nach schweren Influenzaanfallen entwickelte sich ein furchtbares Lungen= leiden, ein mehriahriges Sterben mit allen Vorboten des unentrinnbaren, graufam heranschleichenden Endes. Wohl rang sich aus seiner Bruft in Stunden der Pein das Gebet "Der herr erlose mich bald!" oder ein wilder Fluch, aber starker blieb immer die Pflicht gegen Weib und Kind, der mannhafte Entschluß, bis zum letzten Hauche sich mit geistiger Arbeit aufrecht zu halten. Der erste Klinifer Wiens, Nothnagel, der wirklich nach seinem naiven Wort ein guter Mensch und ein guter Arzt war, schickte ihn im Frühling 1905 nach Ragusa. Von Frau Julie geleitet, feierte der Absterbende ein wehmutiges Wiedersehen mit dem Troppauer Schulge= nossen Oberstleutnant Mandel in Sinj an der dalmatinischen Grenze. Der Ostermontag ließ ihn auf einer Wagenpartie das Auge an Spiel und Tanz der morlacischen Jugend weiden, und wenn er auf sonniger Terrasse im Schaufelstuhl die Landschaft überblickte,

von der Gastfreundin mit aller Fürsorge umgeben, rief er Bilder einer Jugend herbei, wo ihn keine weiche Hand betreut hatte.

So ging es in gahem Ringen mit der nagenden Krebsfrankheit abwarts von Monat zu Monat. Der Sieche, Schlafmittel von sich weisend, schrieb fort, so lang seine muden Finger ben Stift zu halten vermochten, auch "Halluzinationen" des Fiebers, und dann mit allmählich versagendem Atem. An nem Bett saßen Liebe und Freundschaft. mich verbunden, nun der lette Rest meiner Kraft durch immer neue Anfalle eines tuckischen Leidens ohne jede Möglichkeit einer Regeneration zerstört scheint, meis nen Freunden für ihre rührende Unhänglichkeit, meiner Frau für ihre Treue und ihre Pflege zu danken, die mich mindestens einmal von jenem Strand zurückriß, wo ich mich mahrhaftig lieber fruher angesiedelt hatte." Der im letten Monat mit Ehrfurcht gebietender Belaffen= heit: "Ich bin durchaus nicht zu bedauern nach meiner Gesinnung. Ich meine tragen zu konnen, was mir beschieden zu sein scheint, und zwar ohne Gebarde von Berventum, zu der nicht der mindeste Unlag und feine Reigung in meinem Wesen liegt. Meine materiellen Angelegenheiten sind doch erträglich im Reinen." hatte sein haus bestellt und den Freunden die Sorge für seine Werke ans Berg gelegt. Bu dem treuen Besucher A. v. Weilen scherzte er noch über den Nekrolog, den dieser bald schreiben murde. Kranze und Grabreden, mit den üblichen lauten Duzapostrophen, hatte er sich ausdrucklich verbeten. Er ist als ein in der Arena des

#### XXIII

Lebens erprobter tapferer Mensch dahingegangen am 20. November 1906; seine Schöpfungen bleiben.

Berlin.

Erich Schmidt.

The same

### Leben

#### Der Mutter

Du starbst, und ich war nicht zugegen, Hab' nicht die treue Hand gedrückt; Du starbst und gabst mir nicht den Segen, Hast mir zu meinen wirren Wegen Den Scheidegruß nicht zugenickt.

Ich bin allein seit vielen Jahren, Und trag' es klaglos, wie ich muß; Nur hått' ich gerne doch erfahren, Wie lind auf früh ergrauten Haaren Liegt einer Mutter Abschiedskuß.

Still geh' ich weiter, ach alleine! Und finster ist's, wohin ich seh', Und wenn ich klage nicht, noch weine — Mein ganzes Leben scheint mir eine Tiefbange Klage und ein Weh!

#### Not

Du bist seit meinen Kindertagen, Seitdem ich denke, mir vertraut; Ich habe oftmals, sonder Zagen, Ins ernste Auge Dir geschaut.

Ich habe viel mit Dir gerungen, So sieglos und so ohne Ruhm. Und ausgekostet, durchgerungen Dein voll und ganz Martyrium.

Du gabst ins Herz mir bittre Reue, Nahmst jedes Gluck, das sich mir bot: Und doch, ich liebe Dich, Du Treue, Du meine beste Freundin, Not.

Denn ob vor Deinem rauhen Walten Mein Jugendglück — wie bald! — entschwand: Wohl mir! ich habe ausgehalten — Durch Dich gekräftigt hielt ich stand!

#### Gebet

Allmächtiger! Du hast mir viel genommen, Du weißt allein, was alles ich verlor; Mein Auge sieht die schöne Welt verschwommen, Und nur gedämpft, gedämpft und leise kommen Des Lebens Laute in mein krankes Ohr. Einst tat mir's weh — und war zu meinem Frommen, Ich dank' Dir's heute, schalt ich Dich zuvor — Du hast mir vielen Jammer, manches Grauen Erspart zu hören und erspart zu schauen . . .

#### Nacht

Schon deckt beschattend Dein Gesieder Des Tages Licht, Du nahst mit Macht. Auf starken Schwingen steigst Du nieder, Du meine Mutter, stolze Nacht! Nun öffnen sich der Seele Pforten, So streng geschlossen kaum zuvor, Und meinem Weh und seinen Worten Leihst Du Dein mir geneigtes Ohr.

Nun stehn die Gassen od und düster Und, wie in ewig regem Leid, Haucht sein verhallendes Geflüster Dein Wind durch Deine Einsamkeit; Nun birgt das Kleine ernst Dein Schleier — Den Blick beirrt' es kaum zuvor — Doch riesenhaft und ungeheuer Wächst wahrhaft Großes nun empor.

Ich liebe Dich, bin Dir entsprungen, Und feind dem Tag, so laut und dreist; Das Wenige, das mir gelungen, Du gabst es dem verwandten Geist; Dein Anhauch ist es, der zur Lohe Der Seele trübes Licht entfacht — Sei mir willkommen, ernste, hohe, Sei mir gegrüßt, ersehnte Nacht!

Lang hielt ich meines Lebens Steuer Lang hielt ich meines Lebens Steuer Ziellos in ungewohnter Hand; Nach manchem Sturm und Abenteuer Begrüß' ich nun ersehntes Land. Ich suhr um Glück nach allen Winden, Und sieh! es war mir also nah . . . Fast geht es mir wie jenem Blinden, Da er, geheilt, die Erde sah.

Zum Himmel, ernst und blau und nächtig, Hub er sein Auge, nachtbefreit; Hoch oben sah er, still und prächtig Unzählig Stern an Stern gereiht. Er sah die Erde schlafbefangen, Ihr Bette perlenübersät . . . In seiner Seele war ein Bangen, So heilig, wie ein fromm Gebet.

Es hielt ihn seines Herzens Hämmern, Das allzu ungestüme, wach; Er sah in falbes Grau verdämmern Das nächt'ge Dunkel allgemach; Wie aus geheimnisvollstem Bronnen Ergoß sich plötlich jäher Schein . . . Da schrie er auf: "Zuviel der Wonnen! Halt ein, Allmächtiger! halt ein!

Ich bin seit meiner Kindheit Tagen An meines Lebens Nacht gewöhnt; Ich hab' mein Leiden still getragen, Wohl gar damit mich ausgesöhnt; Nur stumm und nimmer ausgesprochen Schrie in mir Sehnsucht um das Licht . . . Nun ist mein Tag herangebrochen — D Gott! und ich ertrag' ihn nicht . . !"

#### Entsagen

Ich sah im Blauen tief verschwimmen Die weiße Stadt, die grüne Flur, Und zu mir sprach mit tausend Stimmen Die ernsthaft schweigende Natur.

Und fremde Blumen sah ich glänzen Hoch über mir auf jähster Wand — Ich griff dereinst nach reithern Kränzen, Als die ergreifbar meiner Hand.

Ein Gießbach grollt — Du wirst versiegen — Und wenn mein Herz einst stürmisch schlug, Entsagen lernt es, sich besiegen — Ach, beides kostet Leid genug . . .!

#### Mahnung

Immer fühl' ich, wie mir starke Trauer tief im Herzen quillt, Seh' ich an des Dorfes Marke Des Erlösers Areuzesbild.

Denn es mahnt — und nicht vergebens — Mich an ein= wie dreierlei: Daß das Leiden dieses Lebens Zweck und Maß und Richte sei.

#### Ahnung

Die wilden Wasser hört' ich tosen Im Lied, das gern mein Ohr vernimmt, Und sah, wie überm Bodenlosen Das Not der Abendsonne schwimmt. Und über mir und mir zur Seiten Der firnen Gletscher schweigend Reich — Da möcht' man weiter, weiter schreiten: Zu welchem Ziele, gilt wohl gleich . . .

Sonst war ich doch im Hoffen trage. Und nunmehr will mir immer sein, Als stund' erwartend wo am Wege Ein einsam Glück und harrte mein . . .

#### Glück

Ich weiß nicht, was es war, vielleicht ein Traum, Der mir in schwerer Winternacht erstand, Ein Madchenwort, gehaucht, geflüstert kaum, Und schon verklungen, eh' ich's recht verstand.

Es war vielleicht ein scheuer Sonnenstrahl, Der spät erhellte meinen dunkeln Pfad, Vielleicht der Ausblick in ein tiefes Tal, Ein lichtdurchfloßnes, das ich nie betrat.

Es war vielleicht, nach langem Einsamsein, Ein Weggenosse für ein kurzes Stück — Man sagt, ein jeder müsse glücklich sein, Nun, dieser Dinge einem glich mein Glück!

#### Du bist allein . . .

Du bist allein und Dir wird bang. Du sinnst und träumst in Dämmerungen; Da dringt zu Dir verwehter Klang, Geboren nun und nun verklungen. Das ist der Nachhall, ist der Ton Der Leiden, die Du durchgelitten. Du bist so mud, weißt nicht, wovon? Und kaum, warum Du hast gestritten.

Verweinter Augen will Dir nahn Das Glück, das einst Dein Herz begehrte — Du bist so schwach, weißt nicht, woran Sich Deine beste Kraft verzehrte . . .

#### Frühling

Mich trägt kein Flügel, Kein starker Fittig; Nur der Tauwind leiht mir Gerne die Schwingen, Daß ich der Erde Weiten durchfahre, Unsichtbar, gestaltlos.

Doch naht das Dunkel,
Und schlägt das Mondlicht
Zwischen Himmel und Erde
Die silberne Brücke —
Dann steig' ich hernieder,
In Menschengestaltung
Durchschreit' ich den Hain,
Darin meinem Anhauch
Sich Knospen erschließen,
Und Blumen, die ich
Ferne gelesen,
Sie streu' ich mit milder
Hand auf die Flur.

Bis der Morgen graut,
Bis die Wangen der schämigen
Nacht erröten;
Mit der ersten Lerche
Steig' ich dann auf.
Und ziehe weiter,
Den Menschen entschwind' ich
So rasch und so flüchtig
Wie holdester Nachttraum —
Und doch bin ich ewig
Wie das Wünschen und Sehnen
Verlangender Seelen
Nach mir — und dem Glück . . .

#### Berbstlieder

T.

Ich habe, diesen Weg zu gehen, Vermieden manches liebe Jahr. Ich wünschte dem kein Auferstehen, Das einmal hell, doch jündig war; Das ich aus meines Lebens Kreise Gewaltsam bannen hab' gemußt — Es geht mit mir. Es flüstert leise, Und hebt sich sehnend mir zur Brust.

#### II.

Der Jungwald hebt ein heimlich Singen — Entschlafend spricht er noch mit sich; Durchs Blaue-scheue Sterne dringen Und flirren fern und ängstiglich.

Wohl war dies Tal, wohl war ich selber Vormals von stärkerm Licht erhellt — Nun färbt das Laub sich gelb und gelber Und wirbelt heimlos durch die Welt . . .

## Alpenglühen

Das Licht verwebt im Blauen, Der Nachtwind irrt und raunt; Das Auge, mud vom Schauen, Besinnt sich kaum und staunt:

Es sieht der Berge Ketten In roten Gluten stehn — Dort will auf Rosenbetten Der Tag zu schlafen gehn.

## Symbol

Im Westen siehst Du grau zu Tal Die schwersten Wolken hangen — Das mahnt der Tage mich zumal, Die mir vergangen . . .

Im Osten schläft im Wetterlicht Der künft'ge Glut verborgen — Gewittert's mir, gewittert's nicht? Das ist mein Morgen . . .

Dazwischen guckt ein Endchen Blau, Als ob's vor beiden scheute — Die Deutung kennst Du, edle Frau: Das ist mein Heute . . .

# Befreiung

Ich möchte nimmermehr die Drohne Im Immenstock des Lebens sein; Doch bin ich allzulang im Frohne, Die frißt mein innerstes Gebein.

Ich nahm noch nie von fremden Tellern, Was milde Hand mir aufgespart; Nur munz' ich allzulang zu Hellern Das Gold, das mir gegeben ward.

Zu lange nur schnürt meine Schwingen, Lähmt jeden Aufschwung starres Erz — Geduld, mein Herz! die Ketten klingen, Bald bist Du frei, Geduld, mein Herz!

## Absinth

Mein Lieben, Träumen, Grollen Ift früchtelos verrauscht, Wenn meine Segel schwollen, Hat sie der Sturm gedauscht; Gewaltig klingt sein Gellen Im Takelwerk, den Raan, Mein Schifflein will zerschellen — Ei nu — was geht's mich an? Es starb das heil'ge Feuer, Das auf dem Mast gesprüht; Die Hand verließ das Steuer — Sie war wohl allzumüd. Sie sucht nicht mehr durch Sunde Die klippenfreie Bahn . . . Sie hebt das Glas zum Munde — Ei nu — wen geht's was an?

Und hab' ich nie besessen,
Was je mein Herz begehrt —
Du Taumeltrunk Vergessen,
Du bleibst mir immer wert!
In Dir versenkt zur Stunde
Sei was man mir getan . . .
Ihr sagt, ich geh' zu Grunde?
Ei nu — was geht's euch an?

## Råchtig Leid

Das ist das allerschlimmste Leid, Davon macht Dich kein Arzt gesunden, Das bang das Licht der Sonne scheut, Und Dich beschleicht in Dammerstunden.

Wenn Dir des Tages Larm verrann, Wenn seine Sorgen Dir verbleichen, Stumm tritt es an Dein Bett heran, Sett sich dazu und will nicht weichen.

Es spricht nicht und es regt sich nicht, Sieht Dich nur an mit ernsten Brauen — Du bangst, in seinem Spukgesicht Bekannte Züge zu erschauen.

Und tote Liebe, stummer Gram, Ein jedes Arg, das Dir geschehen, Sie feiern, wenn die Stunde kam, Ihr herzbeklemmend Auferstehen. Wie bluten in der Einsamkeit Idh aufgerissen alte Wunden — Glaub' mir! es ist das ärgste Leid, Das Dich beschleicht in Dämmerstunden . . .

Ein seltsam Klingen

Vor jahem Schrecken bin ich aufgewacht: Ein seltsam Klingen kam mir durch die Nacht.

Um mich die Finsternis, stumm, ernst und groß, Ich aber saß und horchte regungslos

Dem fremden Tone, der bald also bang Wie nachtwerirrten Kindes Weinen klang;

Dann wieder gellend, wie wenn alle Kraft Ein Mann im Todesschrei zusammenrafft.

Verhallend schwang dies Rufen in mir nach — Ein alt Erinnern ward mir jählings wach.

Und jener dacht' ich, die mich einst umfing, Bis jedes seine sondern Pfade ging.

Als uns ein graues Scheiden da getagt, Den letten Gruß hat sie mir zugesagt.

Ich sah ihr nach — talabwärts war ihr Gang — Bis sie der Schmut der Straße mir verschlang,

Bis sie in Not und leichtem Sinn verdarb — Wer weiß, in welchem Spittel sie mir starb,

Ihr Mund verstummte, der so hell gelacht? Ein seltsam Klingen kam mir durch die Nacht . . .

## Spate Liebe

#### Er spricht:

Ein feines Rieseln ist's, das mich umtaut, Was ist die Nacht so atemlos und laut!

Wie eingewiegt in Liebesseligkeit Umfångt mich schlummertrunken das Gebreit.

Raum daß ein leiser Hauch mein Stirnhaar ruhrt Vom Nachtwind, der den späten Reigen führt.

Und regungslos und schweigsam ist die Welt — Da sieh, welch seltam Leuchten sie erhelt!

Welch ahnungsvolles, dammerschönes Licht Um Berg und Tale sich verklarend flicht!

Bracht' es der Mond, der just durch Wolfen drang? Der firne Schnee auf ferner Berge Hang?

Wie, oder hat die Nacht in Tag verkehrt Die späte Liebe, die mein Herz verklärt? . . .

#### Das Madchen:

Das schien mir immer schlimm getan, Mußt' junges Blut den Greis umfahn. Nun weiß ich selber, wie das sei, Wenn man dem Winter gibt den Mai.

Die Schwestern brachten reich Geschmeid, Dazu ein überteuer Rleid: Mit Seide ward ich angetan — Ich hatte keine Freude dran.

Mir sprachen alle herzlich zu, Und sagten: Selig Liebe Du! Mir wies der Spiegel an der Wand 3wei Augen, drin ein Weinen stand.

Sie priesen ihn gar überlaut, Er selber kam, er hieß mich Braut, Er sprach gar liebevoll und klug. Was nur mein Herz so ängstlich schlug?

An meinem Finger stak der Ring — Der Freier schied — wie mud' er ging! Was er gewollt? Weiß nicht genau — Ich sah nur eins — sein Haar ist grau! . . .

## Ein Nachruf

Und als er starb, der friedelose Mann, Und Urlaub nahm von seines Lebens Leide, Die allerletzte Schlummerstadt gewann Der Müde auf der winteröden Heide.

Der Tag war grau, und nicht ein Sonnenstrahl Hat jener Stunde das Gewölf gelichtet. Sie haben ihm ein durftig Totenmal Aus unbehaunen Steinen aufgerichtet.

Der Frühling kam; man sah ein junges Grün, Sah Knospen allenthalben sich erschließen; Im Sommer durfte dann ein spätes Blühn Aus einem blütenlosen Herzen sprießen:

Denn auf dem Hügel stand das Heidekraut Und wogte sacht mit seinen blauen Glocken — Ein Parchen kam zum Grab; die junge Braut Brach eine Blute, starrte, stand erschrocken: Ein Wehen zog — sie horchte unverwandt — In ihr erklang's wie dumpke Totenklage; Sie kaßte, den sie liebte, an der Hand: "D komm! entkliehen wir zum grünen Hage! So traurig, wie ich immer sie vernahm Erklingen hier des Windes leise Sänge, Als ob ein tiefer, worteloser Gram Darin nach Ausdruck und Erlösung ränge. Mir ist, als ob ein ruheloser Geist Zum Lichte, das er haßte, auferstünde. D komm! Mein tiefstes Herze ist vereist, Und unser Glück erscheint mir hier wie Sünde . . . "

## Aus losen Blattern

"Es steht gar schief" . . . "Es kann nicht halten."
"Gewiß, es fällt vorm ersten Braus" . . .
Sie lasse kritteln, Gott laß walten —
Und bau' dein Haus.

Einem jungen Freunde "Wie mag ich unter also schweren Gewittern rein durch's Leben gehn?" Du mußt Dir's einfach zu erklären, Doch zu verklären auch verstehn.

> Von Zweien Er spricht:

Ich bin die Glut, ich bin die Flamme, Du bist wie Seehauch sanft und lind;

Ich bin aus Judas finsterm Stamme, Du bist ein blond Germanenkind; Dir starb von Bethlehem der Seher, Ich habe Heiland nicht noch Heil; Und jedem anderen wird eher Als mir Dein reines Herz zuteil.

Ich nannte nie ein Heim mein eigen, Du wohnst in wohlgefugtem Hag; Mein Reich sind Finsternis und Schweigen — Du selber bist ein Maientag; Und doch, ich lasse Dich mit nichten: Nah ist die Stunde, wie mir scheint, Da Deinem Tag, dem ewig lichten, Die Nacht zum Dämmern sich vereint . . .

## Das Madchen:

Vorüber zog er mir im ersten Grauen: Ich sah ein todesfarb' und ernst Gesicht; Zwei Augen glühten unter dunkeln Brauen So traurig, wie ein Allerseelen-Licht; Im Abendwinde flog sein schwarzes Haar, Gehobnen Hauptes durch die Menge schritt er: Vorüber zogst Du wie ein Ungewitter Und meine Seele folgt Dir immerdar . . .

## Einsamfeit

Die frischbegrünten Zweige deuten Mit zarten Fingern himmelan; Verhallend tont gedämpftes Läuten Von fernher über Flur und Plan . . .

Mir sendet wohl zum Gruß dies Klingen Die Stadt, so weltenferne weit — Mein Herz umschnürt mit tausend Ringen Die schreckhaft stumme Einsamkeit . . .

## Die Einfame

I.

Wenn ihrer Seele das Verstummen, Und dieser Welt der Abend kam, Erhub sie gern ein singend Summen, Das neben ihr kein Ohr vernahm:

"Ich hab' vergessen nicht, verwunden, Was also mich vordem bedrängt; Mich mit mir selber abgefunden, Nur sei mir Neues nicht verhängt.

Mein Leben selbst will mir entgleiten. Ich seh' es schweigend und allein. Nur ist es traurig, ziellos schreiten Und also wegemüde sein . . .

Vertreten hab' ich längst die Schuhe, Darin's zu tanzen mich verlangt — Sib mir die Ruhe, Herr, die Ruhe, Darnach allein die Müde bangt!"

II.

Keine Straße sollst Du schelten, Die Du jemals hast begangen, David, Werke I. Sei sie steinig gleich und weglos — Denn Du mußt sie dennoch wieder Einst mit wunden Füßen wandern Bis zu ihrem letzten Ziel . . .

Reinen Brunnen sollst Du schmahen, Der an Deinem Pfade sprudelt, Ob er bitter gleich und salzig — Denn verhängt ist Dir die Stunde, Da Du also schmachtest, daß Dir Selbst daraus der Trunk erwünscht...

Und Du sollst kein Leid verwünschen, Das Dein Herr Dir auferlegte, Schein' es noch so unerträglich — Denn ein Kreuz kann Dir verhängt sein, Schlimmer, schwerer, denn Du ahnest, Und Du trägst es, wenn Du mußt . . .

## herbst

Spåtsommer war's und kahl das Land, Der Tag ging just zur Neige; Zwei Mådchen brachen Hand in Hand Durch rankendes Gezweige.

Sie wandten singend sich zur Stadt — Ich aber stand erschrocken: Ein erstes, herbstverwehtes Blatt Lag auf der Einen Locken . . .

Die Welt entschlief, es sang der Bach Sein Schlummerlied den Landen . . .

Ich aber sah den beiden nach, Die mir im Duft entschwanden . . .

#### Roman

Er war verwaist, durch frühe Not gestählt, Sie ihres Hauses allerbest Geschmeide, Und dennoch hat sie gleiches Leid beseelt: Sie waren liebesarm und elend beide.

Sie kannten sich, sie sah'n einander gern, Begehrten, sich in Liebe zu umfassen; Sie mieden sich, eins blieb dem Andern fern, Und konnten nicht entsagen noch sich lassen.

Nun kam ein Tag, todtraurig, sonnenlos — Ein schwerer Tag im Spätherbst ist's gewesen — Da ruhten mude Hände ihr im Schoß. Die Runen ihr im Antlit durft' er lesen.

D trube Schrift! da sprach ein Leidenszug Von Tranen, ungeweint in Dammerungen, Vom Kummer, den ein starkes Herz ertrug — Da sprang er auf und hielt sie heiß umschlungen.

Rein Liebesfrühling war's; den Reigen schlang Der Nebel in der Stadt, auf grauer Heide . . . Ein Kuß . . . Was beide zu einander zwang? Sie waren liebesarm und elend beide . . .

## Glaub' mir!

Sang nur die Amfel nicht so helle Ihr sußes Abendlied vom Lieben, Und zog mein alter Spielgeselle, Der Mind, nicht raunend um die Schwelle: Glaub' mir! ich war' daheim geblieben . . .

Und lag nicht hell auf Bergeszinnen Ein lettes Abendlicht der Sonnen, Und sprach's nicht laut zu meinen Sinnen: Eil' denn! dein Tag will auch verrinnen — Glaub' mir! ich ward dir nie gewonnen . . .

## Lethe

Im Irren war ich überlang gegangen, Nun senkte heimwarts sich mein müder Pfad; Ich saß allein; der Himmel war umhangen, Und schluchzend schlug die Seeflut ans Gestad.

Zum Ufer sah ich starke Wogen rollen, Stahlgrun geharnischt und die Helme blank; Ich sah ihr Drängen und vernahm ihr Grollen, Indeß ein Träumen meine Brust bezwang.

Und da ich so, die Augen halb geschlossen, In wachem Schlummer saß und einsam sann: Anht' ich, wie alles, das ich kaum genossen, Wie selbst das helle Vild um mich zerrann.

Das Leid verflog, das ich als mein empfunden, Die Stürme schwiegen, die in mir gewühlt; Ich rührte sacht die Narben alter Wunden, Ich hab' verwundert keinen Schmerz gefühlt . . .

Begehrt' ich einst, das Glück der Welt zu zwingen? Und schlug mein herz verlangend einst und heiß? Mir schien mein Sein, mein Wollen und mein Ringen Ein wuster Traum, des Ende niemand weiß.

Geträumt die Schläge, die zu tief mich trafen, Geträumt auf meinem Pfad das späte Licht . . . Als wäre meine Seele längst entschlafen — Woran und wie? Ich weiß es selber nicht . . .

## Nun sind versiegt...

Nun sind versiegt die Menschenwogen, Die durch die Stadt geflutet sind. — Der saute Jubel ist verflogen, Und nur sein Nachhall bebt gelind.

Erloschen ungezählte Kerzen, Die man entzündet und entfacht. — So glimmet noch durch tausend Herzen Die helle Weihe heil'ger Nacht.

Und willst Du nicht ins Freie gehen, Halt Dich der Frost in seinem Bann, So sieh — ein Wunder ist geschehen: Es kam zur Stadt der grüne Tann.

Es ist wie Mahrlein und Gedichte, Das Unerhörte ist Dir nah, — Was ohne Frucht, tragt heute Früchte, Und Früchte, die kein Aug' sonst sah.

Und fånd' ein Zweifel in Dir Stätte, Und pactte Dich die Christnacht nicht, So tritt an Deines Kindes Bette Und blick' ihm in sein heiß' Gesicht. Die Wänglein gluh'n . Es träumt. Die Reihen Der Lichterchen sieht's noch entfacht. — Blick' hin — Du siehst die höchsten Weihen, Das reinste Wunder dieser Nacht!

## Erster Schulgang

Heut' hab' ich mein Maderl zur Schule gebracht, Bar schlimme Gedanken hab' ich gedacht: Mein Bergenskleinchen, mein Sonnenscheinchen Nun tust Du auf beinen flinken Beinchen Aus unserer überangstlichen Mitte In die bose Welt die ersten Schritte, Und bist fur immer hingegeben Dem schlimmsten Feind — ich meine das Leben. Lernst fruh aufstehn und tausend Pflichten, Unnut als notig Ding verrichten. Wir haben Dir jede Luge verwehrt -Nun siehst Du, wie sie die Welt durchfahrt; Wir hielten Dich an zu Wahrheit und Reinheit — Wer aber siegt? Wahr Dich! Die Gemeinheit. So ziehen Dir ins Berzelein Der Gram, ber Neid, ber Argwohn ein, Und endlich wirst Du, mein sußes Rind! Wie sie, wie wir, wie alle sind . . .

Ahnung

Einen Bettelbuben sah ich Jüngst am Straßenrande stehen. Ausgestreckt um milde Gabe

War die Rechte, und die Augen, Schwarz und flug und dreisten Blickes, Sahen fordernd in die Welt. Und ich gab ihm reiche Spende Kleiner Munze, was ich eben Bei mir trug, und grußt' ihn mir. Wandte mich, und mir im Bergen Rlang es also: Betteljunge, Du wirst machsen und ein Mann sein, Und die Blicke Derer trägst Du, Welche sich die Welt erobern. Bart gehämmert hat Dich Elend; Elternlos und sonder Anhang, Dhne Weichheit, wirst Du steigen -Steigen auf zu stolzen Sohen. Kührt Dich dann Dein Weg an dieser Straß' vorüber, bann sei milbe Und gib meinem fruhverwaisten, Zarten, blonden, armen Kinde, Wenn's am Raine bettelnb fteht.

## Weihnacht

Das Christkind klopft leisen Fingers an Von Herzen an Herz. Ihm wird aufgetan. Und aus den offenen Herzen fällt Ein Strahl des Lichts in die finstere Welt. Paläste füllt er mit hellem Schein, Er leuchtet fröhlich durchs Kämmerlein — Die sonst das strenge Leben geschieden,

Eint heut ein heiliger Gottesfrieden — Ein Wunder, nie mocht ein größeres sein . . .

Und deckte der Schnee die Blüten auch zu — In Deiner Seele die Blüten heg Du; Und schlittet der klingende Frost durch das Land — Halt offen die Brust und tu' auf Deine Hand. Und also werde jedem sein Teil Von Weihnachtslust und der Christzeit Heil. Wenn Sorgen den Glanz der Augen Dir scheuchten, Erbau Dich an fremder Augen Leuchten, Daß sich der Frieden auf Erden verweil'!

Und liegt in endloser Ferne gleich Das heiß erflehte, das künftige Reich; Und herrscht auf Erden noch stets das Gebot Der nagenden Sorg' und der bitteren Not, Regieren diese verstörte Zeit Noch immerdar Haß und immerdar Streit — Für kurze Weil' bringt die Argen zu Schweigen. Es ruft das Christfind — auf denn zum Reigen, Der aller Sorgen überschreit . . .

#### Dstern

Willst Du Osterwunder? Schreiten Mußt Du dann durch Tal und Hang. Sonnenstrahlen, sie geleiten Tröstlich Dich auf Deinem Gang. Und dem Glanz, den jungen Lichtern, Drängt entgegen Keim und Keim. D wie kräftig, o wie schüchtern Regt sich Leben insgeheim.

Veilchenblau magst Du erspähen Unter braunem Blätterfall: Grabeslegung, Auferstehen Zeigen Dir sich überall.

Und ein scheues Glückesmahnen Fühlst Du lächelnd Dir geneigt — Offen wird Dir jedes Ahnen, Wenn Dein Mund auch drüber schweigt.

Wieder an die Brust Dir schmiegen Will sich Frühlings Lust und Trug — Wenn die tausend Glocken schwiegen, Spräch' in Dir es laut genug!

## Ich sang ein Lieb

Ich sang ein Lieb, doch mir verklang die Weise, Das Wort verflog und ich kann's nimmer fahn. Zag meldet's sich — Du pochst, verirrte Waise, An fremdes Tor, Dir wird nicht aufgetan. Bist Du mein Kind? Ich muß mich erst besinnen; In meiner Seele ist es tot und stumm . . . Ich sang ein Lied, ich sang ein Lied vom Minnen, Ich hab's verlernt. Wer lehrt's mich wiederum? Nur dünkt mir oft, in meiner Seele Tiefen Schläft arg verzaubert immer noch Gesang; Oft scheint es mir, als ob da Quellen riefen So lebenheischend und erstehungsbang. Als wollt' ein Born in Einsamkeit verrinnen —

Wer deckt ihn auf? Ich seh mich träumend um . . . Ich sang ein Lied, ich sang ein Lied vom Minnen, Ich hab's verlernt. Wer lehrt's mich wiederum?

Das sind meine Toten. Laut pochen sie an, Kam die Stunde zum Träumen und Sinnen; Dann seh' ich den Vater, den zornigen Mann, Und die Mutter — längst zog sie von hinnen; Dann ziehen mir auf mit ernsthaften Brau'n Die frühe gestorb'nen Geschwister — Das sind meine Toten. Es bringt sie das Graun, Der Nachtwind, der Diesen Geknister.

D lang ist, so lang ist, o lang ist die Schar, Und jeden weiß ich zu nennen: Ein Fremder scheint d'runter; blond weht ihm das Haar Und die Blicke verlangen und brennen. Jach schreck' ich zusammen; mit Augen hohl Starr' ich nach dem frischen Gesichte: Du trußiger Knabe, ich kenne Dich wohl — Doch sage: Du weilst noch im Lichte . . .?

"Ja, hålftig"... Zur Hälfte der Finsternis Und den Toten bist Du verbunden; Die Wunde, die Dir in's Leben riß, Die hast Du nimmer verwunden: Dein grader Fuß geht krumme Bahn, Und Dein wahrhafter Mund spricht Lüge... Das sind meine Toten; ich sehe sie nahn, So stumm und voll heimlicher Rüge...

#### Gerichtstag

Aufgerufen hab ich meine Seele, Aufgerufen vor mein streng Gericht:

Als ein Adler wurdest Du geschaffen Flügelstark und prächtig, recht ein Adler: Der sein golden Auge hebt zur Sonne Und sie antroßt, ganz aus gleichem Rechte: Der auf seinem Fittig trüg' die Fehle Dieser Welt empor zu Gottes Throne, Der sich hübe, weitgespannt die Schwingen, Ueber alle, alle Niederungen, Rleinen Raub verschmäht, der Kraft gewiß — Stark vor vielen warst Du und Du bist mir Nun ein armer, armer Sperling worden, Aengstlich piepsend, ganz dem Boden pflichtig. Der im Straßenkot sein Futter findet . . .

Reine Antwort mußte meine Seele; Reine Antwort, und sie fror vor mir.

Meine Seele hab ich vorgerufen, Vorgerufen vor mein streng Gericht.

#### Mein Lied

Ich weiß, mein Lied wird nie gesungen Bon jungen Stimmen hell im Chor; Doch sagt's, vom Dämmern lind bezwungen, Vielleicht ein Träumer gern sich vor. Ob vieles zur Vollendung fehle, Er hört, in Lauten trüb und bang, Das Atmen einer muden Seele, Die hart um Licht und Leben rang.

Es dunkelt. Und wenn lind und leise So Form wie Farbe rings verschwimmt, Erklingt in seiner Brust die Weise, So dammerfroh und unbestimmt. Und wenn dann, tief in seinem Innern, Ein Abglanz meines Leids ersteht, Soll er des Dichters sich erinnern, Des Name längst im Wind verweht . . .

# Lieder von der Straße

## Meine Muse

Ich bin kein Dichter, nur ein Späher, Ich hör', was unterirdisch kocht, Wie schwielenfäustig der Plebejer An der Paläste Pforten pocht.

Umirren sah ich auf den Gassen Das Laster, wenn sonst alles schlief, Und hörte, wie selbst Gott verlassen, Das Elend laut nach Hilfe rief.

Das gab es wohl von Anbeginne — Doch nun, weil's weltverschlingend droht, Klingt also trub, was ich ersinne, Und meine Muse heißt sich Not . . .

# Abendgang

Will der Tag, des Wachens mude, Sich zum Schlummer sacht bereiten, Mag ich volksbelebte Straßen Still und sinnend gern durchschreiten. Und mein Herz, das ungestüme, Schlägt in immer stärkern Schlägen. Fremdes Glück und fremdes Leiden Wollen wechselnd es bewegen.

Fremdes Leid? Nein, fremd geblieben Ist mir nur der Freude Reigen, Jedes Gramen, das ich schaute, Lebt' ich mit, es ward mein eigen.

Manches Bild bewegten Lebens Zeigt sich wandelnd meinen Blicken: Mir vorüber huscht die Dirne, Zieht das Tropvolk der Fabriken.

Wagen seh' ich mir vorüber Eilends zum Theater fliegen — Seh' manch stillbegnügsam Pårchen Eng sich aneinander schmiegen.

Mag ja sein, daß Mann wie Mådchen Schwer im Tagelohne karrte; Eine Seele wußte jedes, Die des Müden sehnlich harrte.

Aber ich — hat mich die Arbeit Wirr und dumpf und stumpf entlassen — Keine liebe Rechte weiß ich, Starken Druckes sie zu fassen.

Also traum' ich, hör die Türme Laut der Zeiten Flucht verkunden, An des Abends Lohe seh ich Stern nach Sterne sich entzünden, Und im Tiefsten fragt und sorgt mir Eine ewig rege Stimme, Wann für meines Lebens Nächte Solch ein dauernd Licht erglimme . . . ?

#### Sonntag

Zum Prater war ich gegangen, Zur stillsten, fernsten Au; Zu Füßen ein Blütenprangen, Zu Häupten des Himmels Blau.

Und als ich heimwarts kehrte, Da war ich mude genug; Im Wirtshaus saß ich und leerte Ein Glas in durstigem Zug.

Ein Garten war da. Drin brannten Die Lichter flackernd zumal; Behütet von Vettern und Tanten Saß manches Mädchen im Saal.

Wer naht sich euch verlangend — Bewacht ist jeder Tritt. Ich dacht' an Eine, die bangend Mit dem Liebsten seitwarts schritt.

Das Leid der Armen, Verderbten, Erstand mir klagevoll — Indes der Haß des Enterbten In meiner Seele quoll.

# Meine Nachbarin

Meine Nachbarin ist lange blind Und hat nicht lang zu leben; Ihre Tochter trägt ein ledig Kind, Weiß nicht, wem Schuld zu geben.

Das kaßebalgt nun Tag um Tag, Und schimpft sich um die Wette; Für Scheltwort Scheltwort, Schlag für Schlag — Die reine Bettlermette.

Dazwischen wächst ein junges Blühn — Man mocht es Sumpfdost heißen: — Die Wangen rot, die Lippen glühn, Die dunkeln Augen gleißen.

Noch fließt ein Strahl des reinen Lichts Um ihre helle Stirne — Noch weiß sie nichts, noch ahnt sie nichts, Und lacht schon wie die Dirne . . .

#### Eine Berlorene

Da es Frühling worden, Kam er mir gegangen, Gab mir süße Worte, Gab mir güldne Spangen. Brachte mir Juwelen Heimlich zugetragen — Was ich ihm gegeben? Ach! ich kann's nicht sagen! Und nun saß ich heute An des Stromes Fluten, Auf den Wellen träumte Fern ein Tagverbluten; Und am Himmel sah ich Graue Wolfen jagen — Was in mir erwachte? Ach! ich kann's nicht sagen!

## Burgmusif

Verlaufen Volk in dichten Reihn, Ein fernes Hörnergellen — Und schrill und schriller klirrt darein Das Rasseln der Tschinellen — Die Burgmusik! Sie zieht herauf, Da leeren sich die Stuben; Dahinter kommt ein wüster Hauf: Das sind die Kappelbuben.

Das jauchzt und johlt, durchpfeift den Wind, Gibt seine Lust den Luften;
Dazwischen geht ein schönes Kind
Und wiegt sich in den Hüften;
Es jubelt mit, schlägt Hand in Hand,
Als ob's im Himmel wäre —
Die Seligkeit für ein Gewand,
Für einen Tanz die Ehre!

# Wegerich

Eine arme Milde Blume Weiß ich, mir vor allen wert, Oft erquickte Mich ihr Anblick, Hat mir Leid das Herz beschwert. Stolz're Schwestern Bat die Wiese, Schöner Bluben fennt die Au; Reine tragt sich So wie diese Ganz und gar in Silbergrau. Grau das Blattwerk, Grau der Stengel, Grau das Köpfchen, blaubereift, Es erzittert Jedem Anhauch, Der es etwa unsanft streift. Bucke Dich! Welch feines Duften! Tief ins Berze sog ich's ein -Meine arme Wilde Blume, Wehe mir, vergaß ich Dein!

## Am Wege

Ich kannte Eine. Wie sie hieß? Wer nennt das Wort, das mir verklang? Vergessen ist's. Ich weiß nur dies, Daß ich sie liebte und umschlang.

Das Lied von der, die mir entschwand, Singt nun der Nachtwind meinen Ohren — Am Wege hab' ich sie verloren, Die sich zu mir am Wege fand . . .

#### Im Volkston

Ich hab' kein Haus, ich hab' kein Mest,
Ich hab' kein Hochzeit und kein Fest;
Ich hab' kein' Hof, ich hab' kein Feld,
Ich hab' kein' Heimat auf der Welt.
Am Himmel selbst der Schauerstrich,
Den fürchten sie nicht so wie mich;
Mir geht's nicht gut, mir geht's nicht schlecht —
Und so, gerade so ist's recht . . .

# Liebe

## Werbung

Ja, Liebesgrüßen, Liebesleid, Die hast Du mir gelehret Du süße, stolze, schöne Maid, Nach der mein Herz begehret; Und ist mein Werben ungelenk, Und mag Dir's nicht behagen: Herzliebe, Traute, dann bedenk', Ich lernt' es erst vor Tagen!

Ich bin ein Weih, der einsam zog . In Wolken seine Kreise, Ein wilder Falk, der sich verflog; Nun bin ich mud der Reise; Nun dauert mich mein wirrer Flug, Gern mocht' ich Heimstatt grüßen: Der kleinste Platz war mir genug, Geliebte, Dir zu Füßen!

## Liebfrauentag

Liebfrauentag! Als ob sie sången, So rufen Glocken himmelan; Und aus der Stadt, der weiten, drängen Die Menschen festlich angetan. So komm doch! unter grünen Hecken Im Waldesschatten, süßes Kind, Laß uns ein junges Glück verstecken Vor Menschen, die uns neidig sind.

Bu kurzer Ruhe laß Dich nieder — Was ist der weite Wald so hold! Sieh — jener Amsel schwarz Gefieder, Die Sonne übergießt's mit Gold, Wie anmutsvoll ist jene Helle, Die jah durch Buchenkronen dringt! Sieh, wie behende die Libelle Den stahlgefärbten Fittig schwingt!

Sprich: kennst Du auch die holde Sage, Des Tages Deutung, ganz genau? Du weißt, es stieg an diesem Tage Gen Himmel unsre liebe Frau; Schon war bereitet sie zum Fluge, Schon klang der Englein Festgesang: Da kam herzu in wirrem Zuge Viel armes Volk, das Leid bezwang.

Denn aus geborstner Baume Stumpfe Kroch manche Natter schen hervor; Die Krote kam aus ihrem Sumpfe, Der feuchte Molch verließ sein Moor. Der Eidechs ist herzu gelaufen, Die Blindschleich' nahte sich bedacht; Es haben vor dem hellen Haufen Die Unken Marschmussk gemacht.

Die Mücke flog herzu, die kecke, Saß schlau auf Engelein und stach, Indes die brave, stille Schnecke Als Sprecherin zur Herrin sprach: "Maria! immerdar verschlossen Muß uns der lichte Himmel sein, Führst Du, als Deiner Fahrt Genossen, Uns heute nicht mit Dir hinein.

Ach, frage nicht, was uns die Erde, Du meine Güte! jemals bot. Ach, eitel Leiden und Beschwerde, Nichts als Verfolgung und als Not. Du trugst das Heil auf Deinen Armen, Der Welterlöser ist Dein Kind — So trage mild mit uns Erbarmen, Die wir vom Heil verstoßen sind!"

Maria neigte sich dem Volke Und sprach: "Heut ist mein Ehrentag. Drum nehme Platz auf meiner Wolke, Was Platz zu finden nur vermag. Heut öffnen sich des Himmels Luken Und offen liegt das höchste Glück — Das dürft Ihr schauen und begucken, Dann senkt zur Erde Euch zurück. Und zum Erinnern jenem Heile, Das Euch zu dieser Frist ergößt, Sei meines Tages furze Weile Zu stetem Frieden Euch gesetzt Da werdet frei von allen Nöten, Da sei die Freude Euch zur Pflicht, Kein Mensch soll Euch bedrängen, töten — Nur qualt mir meine Menschen nicht!"

Nun weißt Du, warum Heimchen schrillen, So holdes Licht durch Zweige dringt; Warum den Wald, den mittagstillen, Ein Finkenruf so laut durchklingt. — Es schwärmen jubelvoll die Mücken, Es glänzt so hell der weite Hag — Komm! laß Dich an das Herze drücken: Süß Lieb: heut ist Liebfrauentag!

#### Am Abendwar es ...

Am Abend war es, und der Bach Floß rötlich zwischen grauen Weiden, Als Jakob zu dem Damon sprach: D, segne mich, bevor wir scheiden. Warst Du zu kraftvoll auch für mich, Bin ich doch kampflos nicht erlegen, Eh wir uns trennen, Engel, sprich Noch über mich den Scheidesegen. —

Am Abend ist's. Mud bis zum Tod, Möcht ich mit letter Kraft Dich fassen, Du spätes Glück, das sich mir bot, Ich kann Dich leichten Kaufs nicht lassen. Mein kampfesmudes Herze fleht: Spat bist Du, Engel, mir begegnet, Doch sei es Nacht, sei's noch so spat, Geh nicht, bevor Du mich gesegnet.

# So wunderlich...

So wunderlich hab' ich geträumt: Es kam, nachdem es lang gesäumt. Hat listig, gleich dem Dieb zu Nacht, Das Kammertürchen aufgemacht. Dann huscht's herein. Aus Augen blau

Sah hell um sich die schönste Frau. Die Wange rosenfarben war, Dem Sonnengolde glich das Haar, Der süße Mund zum Kuß sich bot — Und, dem es galt, der Mann war tot . . .

Fortgegangen bift Du

Fortgegangen bist Du Dhne Abschiedsgruß. Ahnest nicht, wie Deiner Stets ich denken muß.

Daß mein Herz vor Sehnsucht Nach der Fernen schwillt, Daß vor meiner Seele Allstund steht Dein Vild. Und in stillen Rächten Hielt, wie oft! mich wach Jenes Wort von Liebe Das Dein Mund nicht sprach.

Wenn dann spåter Schlummer Mir aufs Auge sank, Stand vor mir Dein liebes Antlit blaß und frank.

Und aus meinen Träumen Hört man mich erschrein: Fortgegangen bist Du, Und ich bin allein!

#### Estut wohl weh ...

Wohl tut es weh, ein Kind gestorben wissen, Doch größer Leiden ist, es sterben sehn; Ernsthaft doch still, das Herz von Gram zerrissen, An seinem Krankenbettchen trostend stehn.

Und lacheln mussen, bis das Sein geschwunden, Und Todesfrieden sein Gesicht verklart — Begreifst Du, was ich kummervoll empfunden, Da Deine Seele mir sich abgekehrt?

# Ein Winternachtstraum

#### Ein Gehnen

Die Arme breit' ich aus. Wozu? Wonach? Nach rechtem Glück? Ich hab es nie genossen. Die Ture selbst, durch die ein Lichtstrahl brach In meines Lebens Nacht, ward jäh geschlossen.

Den jungen Stolz, den sie mir einst verargt, Ich sah ihn wund zum Tode auf der Bahre, Mit eignen Händen hab' ich eingesargt Die dreisten Träume meiner Kinderjahre.

Und allgemach gewann ich teure Ruh'... Nun schreckt mich auf ein heißestes Begehren — Die Arme breit' ich aus. Wonach? Wozu? Unselig Herz! wann lernest Du entbehren!

#### Sofam's . . .

Und als ich mude ward: Durch stäte Not, Durch fruchtlos Kämpfen mud' und fast verbittert, Erschienst mir Du, Du spätes Morgenrot, Das tauend ein vergletschert Herz umwittert; Und meiner Tage bester ging mir auf, Da sprach ich Dinge, die ich sonst wohl hehle, Und legte meiner Sorgen wusten Hauf Othello gleich auf Deine Seele . . .

Denkst Du daran? Die Mittagsonne brach Durchs Blattwerk fremder Palmen und Dracanen, Indes ich mud von Winternachten sprach, Von Einfamkeit und Not und wirrem Sehnen. Db bei den Bildern, welche ich beschwor, Nicht fremde Schauer kalt Dich überliefen? Du Sonnenkind! Dir schlug zuerst ans Dhr Der Angstschrei aus des Lebens Tiefen . . . Gewann Dich das? Ich frag' und forge nicht, Wer weiß, wie eines sich dem andern schickte! Wer forscht, aus welchem Schacht die Quelle bricht, Die ihn in heißer Wanderzeit erquickte? Er trinkt und raftet, fieht die flare Klut Im tiefen Grund auf blanken Riesen schaumen, Und mochte ihr zunächst und traumgemut Des Lebens armen Rest verträumen . . .

Gleichnis

Aus des Glückes Prunkvoll reichem, Rings mit tausend Bildern geschmücktem Taumelpokale Tat ich den ersten Lechzenden Zug.

Und zum ersten Male Ist nun ein lieber Traum meines einsamen Lagers Gejelle. Du gabst mir ihn. D laß ihn mir weilen! Das schene Seckchen, Scheuch' es mir nimmer! Dag Wohlduft und Suße Mein Tiefstes erfulle, Daß mir es ergehe Wie jenem, den einstmals Ein machtiger Traumgott Nachts seiner Beimat Klingendem, ewigem, Schauderndem Froste Sudmarts enttrug. Er sah und staunte: Sah fremde Blumen, Sah Quellen schreiten Durch grunendes Land, Und horchte verwundert Bellstimmiger Bogel Tonendem, sußem Frühlingsgesang. Und da er erwachte, Da blieb ihm in tiefster Verschwiegenster Seele Ein heimliches Gluck, Im ewigen Winter Ein Frühlingserinnern:

An eine Nachtigall, Die ihm geschlagen, An eine Stunde, Die er genossen, An eine Rose, Deren Duft gespenstig Und dennoch hold Des wieder Einsamen Träume durchwebte . . .

Geschwister=Flammen

Ich sage Dir: doch wirst Du kommen, Nicht freien Willens, nein, Du mußt! Ein Liebeslicht war erst erglommen Geheim und stark in meiner Brust.

Wie fanden dann, die mich bezwangen, Die Gluten Eingang in Dein Herz? Ein Wehen ging, die Funken sprangen, Erst glomm's, nun lodert's allerwärts.

Nun glüht uns heilig Flammenweben Die Seelen schlackenrein und jung: Und zwei Geschwister-Flammen streben Nach heißester Vereinigung.

#### Mein Teil

Von Deinen Sorgen, sonst der Welt verschlossen, Mein vollgerüttelt Maß hab' ich genossen:

Wenn aber Freuden erst die Schmerzen heisen — Ich werde sie mit Dir, mein Lieb, nicht teilen.

Und werde dennoch, muß ich einst entsagen, Mein Los nicht schelten, noch mein Sein beklagen.

Mit einem Andern magst Du fürder wallen — Mir ist ein besser Teil als ihm gefallen.

Denn zum Gelage und zum Freudenfeste Entfacht man Fackeln und entbietet Gaste -

Von Sorgen aber und von Kummernissen Darf neben Gott nur der Geliebte wissen.

#### 3 dh

Stets bin ich meinen stillen Pfad geschritten. Und der und jener hat mich hart bestritten. Ich aber schwieg in allen diesen Fehden — Run will ich einmal von mir selber reden. Ich habe manche harte Frohn verrichtet, Auf jedes rechte Gluck hab' ich verzichtet. Die andern schmatten an gefüllten Trogen; Ich übte Runft nach innerstem Bermogen, Bestrebt, mas ich in meiner Seele Grunden, Im Lebensdickicht aufgespurt, zu funden. Und stummen Schmerzen, die gen himmel schrien, Hab' gern ich Dhr und fraftig Wort geliehen. So, kann ich mich ben Größten nicht vergleichen, An Mut und Wahrheit muß ich keinem weichen, Und also mein' ich, noch zu kunft'gen Tagen, Wird Manches, das ich still geschaffen, ragen.

# Entsühne mich

Und ist ein Herz vom Wege abgeirrt — Im Buch der Bücher steht es so geschrieben — Ein jeder Fehl und jede Sünde wird Vergeben um ein starkes, volles Lieben.

Und ward ein Mann vom Pfade je gedrängt Durch Fügung oder eigenes Erkühnen, Das Weib, das liebend ihn zuerst umfängt, Im Kusse darf's ihn priesterlich entsühnen.

Du bist die Priesterin, das Heil. Wie lang Ersehnt' ich Dich, die längst mein Herz verkündigt — Umfasse mich! Ich bin so mud und schwank . . . Entsühne mich! Ich habe viel gesündigt . . .

#### Epiftel

All' Deine Suße, Deine Anmut hab' ich Empfangen tief im dankbarsten Gemüt Und mich daran erfreut, sie Dir gespiegelt, Bis Deinen Wert Du kanntest und erschrakst, Wie reich Du seist, so fürstlich mir zu spenden. Und eines Mägdleins mußt' ich da gedenken, Das ich in längstvergangner Zeit belauscht Ganz sonder Arg. An einen Weiher trat es, Daranf Nymphäen schwammen, den die Küster, Die schwanke Erle mit behenden Schatten, Tiefgrün ins Grün, geschmückt, durch den ein Flirren Geheim vom Grunde ging. Es trat ans Wasser Und ließ verschämt das Hemdlein gleiten, sah Die eigne Schönheit leuchtend rückgespiegelt

Im feuchten Aug' der stillen, tiefen Flut — Und flammend schlug ein Rot ihm ins Gesicht, Das es in beiden Händen barg, und schämte Sich vor sich selbst und wußte nicht warum, Und war ganz ohne Fehl . . . .

#### Die Zeit ift ftark

Die Zeit ist stark. Sie wird ertoten, Was fast uns beide übermannt. Die Zeit ist stark: Du wirst erroten, Daß Du, Geliebte, mich gekannt.

Die Zeit ist stark. Du wirst mich senden Ins Leben, das mich fahl umgraut; Du stürzest selbst mit eignen Händen Den Tempel, den Du Dir gebaut.

Die Zeit ist stark. Und wenn in Wettern Der scheue Glückstraum uns zerstiebt, Dann grüßt Dich aus vergilbten Blättern Des Mannes Geist, der Dich geliebt.

Und Deine Seele faßt ein Schauer, Die toter Liebe Flüstern hört — Die Zeit war stark! Wie kurzer Dauer War, was uns beide so verstört!

#### 21 bend

Ich sah der Ulmen Wipfel färben Ein allerhellstes Sonnensterben; Im Blauen eine Wolfe schwimmen Und tiefgeheimer Glut erglimmen. Als wollt' es liebend sie umfahen, Geballtes Grau sah ich ihr nahen;

In Eines beide dann verrinnen — Schon steuern sie gesellt von hinnen.

Das war wohl seliges Vereinen — Hier Glühen, dorten Widerscheinen!

Ach! flosse so in tausend Flammen Dein hell, mein machtig Los zusammen!

#### Wunder ber Liebe

War mein lieber Gast die Liebste; Dammerspat ist sie gekommen. Ded und traurig war das Stubchen, Und sie saß gesenkter Wimpern; Ich doch flehte und beschwor sie: "Schlag sie auf, die Ratselaugen, Lasse mich die Sterne schauen, Wie ber Nordstern bem Piloten Ziel und Richte meinem Leben." Zögernd tat sie's; stilles Leuchten Floß durchs dunkelnde Gemach. Da die Liebste aber immer Ernst in Schweigen noch verharrte, Bat ich wieder: "Liebe Seele. Sprich ein Wort, ein einzig Wort! Mur ein armes Liebeswortlein, Daß mein Berze sich erlabe." "Nimmer tu' ich's, Arger, Holder!"

Ram's zurud, und Rosenduften Floß geheim durch meine Bruft. Endlich hub sie sich, zu gehen; Ich doch, unersättlich, flehte: "Wunder viel hast Du gewirkt: Brachtest Licht ber dunkeln Seele, Lenz dem winteroden Bergen -Still und bang ist mir zu Mut. Kande nun Dein Mund den meinen, Jedes Trubsal, glaub mir's, wiche, Und ich sange leidbefreit". Zögernd stand sie nah der Schwelle — Plotlich, im Entschweben, wandte Sie das Ropfchen, ihre Lippen Rührten flammend an mein Haupt — Und nun treiben tausend Lieder, Liebeslieder drin ihr Spiel.

Nunlaßmichschweigen...

Nun laß mich schweigen; Deine rechte Hand Mit starkem Drucke lasse sie umspannen, Schlag' auf die Augen, welche mich gebannt, Die Zauberkreise, die Damonen bannen; Auf meinem Haupt, das Deiner einzig denkt, Laß ahnen mich den Druck der lieben Linken, Und was uns je gequält und je bedrängt, Laß uns verwehn, verklingen und versinken.

Sieh, Deine Nähe selber macht mich jung; Da darf ich wohl das alte Märchen glauben Von jenem Borne, draus ein einz'ger Trunk Das Herz berauscht, wie Feuersaft der Trauben: Dem Born der Liebe. Ach, auf irrer Fahrt Sucht' ich darnach und fand ihn doch mit nichten — Doch wie der ist und welches seine Art, Ist Dir's genehm, so kann ich's Dir berichten:

Er fließt im Walde, weltfern, laubumhegt, Und wieder hart vor Deines Hauses Schwelle; Du ahnest ihn. Ein heißer Wunsch bewegt Dein Herz, betritt Dein Fuß die heil'ge Stelle, Die tiefgeheime; denn ihr Zugang ist Verhohlen, wie des Paradieses Pforte, Und wer ihn findet, siehe, der vergißt Das laute Leben und der lauten Worte.

Dem steht die Welt in eitel Sonnenlicht,
Dem flammen seiner Brust geheimste Gründe.
Er schweigt. Aus seinem Tiefsten aber bricht
Ein heißes Stammeln, das sein Glück verkünde.
Durch seine Seele zieht, ein starker Braus,
Der stummen Seligkeiten lauter Reigen . . .
Fand ich die Quelle? Trank ich gar daraus?
Wein Herz ist trunken — Liebste, laß mich schweigen . .

#### Sein Traum

Und immer, wenn der Tag die Erde ließ, Erstand ein Bild den überwachen Sinnen: Ein trautes Nest. Ihm schien's ein Paradies, Die Herzgeliebte schaltete darinnen; Und kam er heim, dann schlang sie Arme weiß Um den Ersehnten, küßt' ihn stark im Dunkeln. Er flusterte: "Was ist Dein Mund so heiß . . . ." Sie gab zurucht: "Was Deine Augen funkeln!"

Dann saßen sie beseligt still selband — Sie liebt' an seine Brust ihr Haupt zu lehnen — Und sprachen wieder ernsthaft, Hand in Hand, Von ihren Sorgen und von ihren Planen. Und wollte beiden dann der Rede Fluß Vorm Ueberschwange des Empfindens stocken, Dann fand sein scheuer Mund im raschen Kuß Der Schwererrung'nen dunkelbraune Locken.

Und dann, wenn unter also holdem Tun Die Schatten über seine Stirne glitten — Sie merkt' es, raunte: "Sag', was sinnst Du nun?" ""Wie vieles Leid um Liebe Du gelitten!" Sie lachte hell: "Du lieber Tor! und mußt Du immer Dich mit toten Sorgen tragen?" Ein schweres Seufzen brach aus seiner Brust: "Mein Glück bedrängt mich! Liebste, hilf mir's tragen!"

Hier schloß sein Traum. Er barg sein schmal Gesicht In seine müden, arbeitsharten Hände. Er war allein. Ein fahles Lampenlicht Erhellte seiner Stube kahle Wände. Sein Herz, das ungestüme, schlug mit Macht, Durch seine Glieder lief ein jähes Beben, Und schleppenrauschend fühlt' er durch die Nacht Sein graugeaugtes Traumglück sich entschweben . . .

### Frage

Und mochte mir ein rauhes Wort entfliegen Und hatt' ich Dich verletzt, Dir weh getan, Verzeih. Du weißt, aus meiner Seele stiegen Nur heiße Wünsche für Dich himmelan.

Du weißt, das Leben war gar hart uns beiden, Und hat uns Gram und manche Not gebracht — So wurdest Du mimosenhaft durch Leiden, Ich aber wurde rauh und ungeschlacht.

Der Felsschlucht gleicht mein Herz: Vereiste Zinnen, Und Nebel, wallend, die kein Strahl durchbrach. Nur eine bange Blume blüht darinnen; Sie zittert einsam . . Lüstet's Dich darnach? . . .

# Nunruhen wir...

Nun ruhen wir. So fühl', wie bange Die Pulse hämmern; In meine Hand schmieg' Deine Wange Im Abenddammern.

Die Sonne sinkt; und eh' im Blassen Der letzte Schein irrt, Laß wieder mich das Heil umfassen, Das niemals mein wird.

#### nachhall.

Durch Lieder bist Du mein geworden, Und wenn sich unser Wandern schied Beklagt in hallenden Akkorden Dir mir Verlorne noch mein Lied.

Mein mudes Herz zur Ruh zu singen, Beschwör' ich dann die Melodien, Der Nachtwind nimmt sie auf die Schwingen Und trägt sie Dir vors Fenster hin.

Dann fahrst Du auf. Es ist ein Staunen In Deinem Busen miterwacht: "Was will dies ahnungsvolle Raunen, Das mir das Wehen zugebracht?

Was sucht es meiner Seele Pforte So weltentraurig, todesbang? Die Weise kenn ich, kenn die Worte, Wer nennt mir jenen, der sie sang?"

#### Das Ende

Nur glaube nicht, daß selbst in Jahren Wein Angedenken Dir verfliegt — Hat jedes Leid, das Du erfahren, Ein reiches Glück in Schlaf gewiegt, Vertrug der Wind die Liebesworte, Die einst mein Mund für Dich beschwor — Dann dringt von Deines Hauses Pforte Ein pochend Mahnen Dir ans Ohr.

Du öffnest. Und Dir naht mit Bangen Ein Bettlerkind und sieht Dich an. Du harrst. Dann kußt Du seine Wangen, Wie Du's mit meinen einst getan. So ungewohnt ist dem dies Kosen, Sein Auge sinnt: Wie ward mir dies? "Du trägst den Blick des Friedelosen, Den einst mein Wort ins Elend wies"...

Der Abend stieg aufs Wolkenpferd, Er schattet durch die Weiten; Es will sich überwach die Erd' Zum Schlafe nun bereiten. Schon schrieb der Herbst den Namenszug Ins Grün mit gelben Lettern; Noch trägt mein Nußbaum Laub genug, Doch raschelt's gelb von Blättern. Es nahet. Kam Dir's allzuschnell? So blicke zu den Sternen; Sie scheinen im Dunkeln viel und hell, Und glänzen allen Fernen.

# Verklang in Dir ...

Verklang in Dir das Lied der Geigen, Die Dir zum Leben aufgespielt, Vertollte Dir der laute Reigen, Der Deine Sinne aufgewühlt, Und blieb von dem, was Du besessen, Von aller Liebe, jedem Glück Nur leiseschleiernd ein Vergessen Und stiller Vorwurf Dir zurück —

Dann fomm! dann gieh mit raschen Schritten Die lange schon gemiedne Bahn Bu jenem Mann, der viel gelitten, Dem Du das argste Weh getan; Vergiß bei ihm, was arg und gnalend Vom Leben Dir bereitet ward; Dein Rummer fei, es fei fein Elend, Ein still und traurig Paar gepaart. Und lehne, wie zu beffern Tagen, An seine Bruft Dein schones Haupt, Und sprich vom Leid, das Du getragen, Bon Deinen Traumen, frostentlaubt; Bon fruchteleeren Berbsteszweigen, Von einem Bluben, reifverdorrt — Berklang in Dir das Lied der Geigen, Erklingt Dir hier ein Liebeswort . . .

Herbsthimmel
Noch einmal laß mich wandern
Durch herbstliches Gefild:
Ein Licht erquickt die Lande,
Das still und friedlich quillt.
Die Berge dampfen leise,
Es flirrt des himmels Blau —
Da schwimmt, gelöst das Weißhaar,
hindurch die Nebelfrau.

Sie waren schon, Madame! Ihr weißer Schleier wallte, Auf Ihrer stolzen Stirn saß keine Falte,

Ich ahnt' es, wie Ihr Herz in Freuden schwoll; Sie waren schön, Madame! In Ihren feuchten Damonen=Augen war ein stilles Leuchten Von schwerverhaltnem Jubel voll. Sie waren schön, Madame! Dem fremden Mann zur Seiten

Sah ich Sie sittsam zum Altare schreiten, Beim starken Gott! Sie waren hold zu sehn! So reich war Ihr Gewand und Ihr Geschmeide — Und ich erkannte so, was tener Eide, Sind sie gebrochen erst, im Preise stehn!

#### Shluß

Wird einst der Rummer Dein Geselle, Und bist Du einsam und allein — Dann komm! Du kennst die alte Schwelle, Ein muder Träumer harret Dein.

Der wird nicht sorgen und nicht fragen, Was leidenvoll Dein Herz durchbraust, Nicht welcher Sturm Dich hervertragen, Du liebes Vöglein, windgezaust.

Vergiß, was Arges Dir begegnet, Da Du die Welt durchmessen hast. Du fandest heimwarts? Sei gesegnet! Die Schwingen schmerzen? Halte Rast!

# Visionen

#### Dies ift Gehenna!

"Dies ist Gehenna!" Rabba hub das Haupt Und spähte aufwärts. Doch die Himmelsdecke, Sonst Grenze seinen Blicken, war verschwunden, Und ungeahnte Fernen lagen offen: Kein Flimmerstern verstreute zagen Schein, Die lohe Sonne selber war erloschen, Und nur aus Schaitans Augen floß ein fahles, Ein graues Zwielicht durch das Tal Gehenna.

"Halt still!" rief Schaitan. Rabba fühlte sich Nun jäh gepackt. Ein crust und tief Gemässer Floß träg und regloß, sonder Wellenrauschen Zu ihren Füßen; dies beschritten sie; Und nicht ein Raunen, nicht ein stärker Flüstern Der Flut verriet die Last, die sie bedrückte. Weit war der Weg und endloß, meerflutgleich War jener See, und Rabba sprach zu Schaitan: "Der Du auf Wogen wandelst, Starker! sprich Hast Du nicht Schwingen? Ist das Reich der Lust Dir streng verwehrt?" "Für nun und immerdar! Da mich der Andere vom Himmel warf,
Da brachen meine Flügel. Neuem Wachstum
Wehrt sein Gebot, denn dieses weiß er wohl:
Wüchst mir der Fittig, sieh! ich höbe mich
Noch einmal auf zu seinen Herrlichkeiten —
Weh' mir, daß ich sie schaute! — fordert' ihn
No cheinmal dort zum Kampfe. Ich bestünd ihn',
Ein Mann den andern, bis für Ewigkeit
Entschieden sei, wer stärker von uns beiden:
Er oder ich!" Gewaltig klang der Ton
Voll Höllenzornes durch das Tal des Schweigens.

Nun ruhrt' ihr Fuß bes andern Strandes Ries Und grau umfing sie uferlose Beide; Gestalten trieben drauf ihr spukhaft Wesen — Als er sie schaute, zog in Rabbas Herz Ein fledermausbeschwingtes Schrecknis ein: Er sah den Geizigen ob reichen Schaten Mit gierig gluhem Auge Wache halten; Sie gleißten helle; jegund schwoll der hort Bis ins Unendliche und schwand dann wieder; Und machtlos, grimmvoll stand dabei der Huter. Dann fah er zweie sich im Rampfe meffen: Dem einen, Streiterprobten, mar bas Schwert Im hieb gebrochen; nun erharrt' er dumpf Den Todesstreich, der doch zu kommen saumte. Sein Innerstes trieb ihn zu rascher Flucht — Gewohnter Mut band seinen Anf dem Boden, Und tausend Todesschauer gualten ihn . . .

Sie zogen weiter. Und mit ihnen war Ein trub Geleite; ein Gespensterzug,

Mit Knaben, Greisen, grauen Mütterchen Und Mädchen im Gedräng. — Rasch zogen beide, Und jeden ihrer Stapfen schied der Raum Vom Andern, den ein rüst'ger Wandersmann Vom Morgen bis zur Nacht durchmessen mag — Doch immer war das Heer an ihrer Seite, Und spät erst grüßten sie das Ziel der Scharen:

Ein grau Gebirg. Kühn griff est in die Luft Mit tausend Zacken. Rings um seine Flanken Zog, schweren Odems keuchend, Wetterbraus. Bon seinen Schultern siel Gerölle nieder. Sein jähes Haupt verlor sich in den Wolken, Draus Blitze zuckten, wirr in sich verschlungen, Phantastisch blendend, vielgezackt und wandelnd An Leuchten, daß ihr heller Glanz von ferne Ein Rätselkleinod durch das Wallen schien: "Sie heißen's Ruhm und Ehre, Glück und Liebe, Und werben drum, Betrogene!" sprach Schaitan.

Und diesem Glanze strebten alle nach; Mit müden Füßen drangen sie nach oben, Des Sturms nicht achtend, der ihr Kleid zerzauste, Nicht des Gestrüppes, das den Weg verlegte, Der Spukgestalten nicht, die sie umdrängten. Erschöpft vom Wege sanken viele nieder, Um angesichts des Zieles zu verzweifeln. Die andern aber rangen aufwärts, aufwärts! Bis endlich einer auf der Spike stand, Das Kätselkleinod sich gewinnen wollte — Er griff in Luft, er taumelt', und das Haupt Vom Strahl getroffen stürzt er jählings nieder In steile Schlüfte.

"Trug und eitel Blendwerk Und sie verderben drum," sprach Schaitan leise.

Und Rabbas Auge suchte still den Boden, Vom Schauen mude. An sein waches Ohr Drang Windesbraufen, fern und gell ein Schrei, Gar bald vom stårkern Ruf bes Sturms verschlungen. Dann sah er auf: "Dies alles fenn' ich, alles! Um bas zu sehn, bedurft' ich kein Geleit, Nicht der Kabbala tiefgeheime Kunft. Erschreckt' es mich, mar's nur, weil korperhaft Mir das entgegentrat, was ich als Schatten In meiner Seele oft und oft bespähte: Ein Geiziger hielt ich bei Schaten Wacht, Die affend schwanden, daß ich drob verzagte; Der Todesbangnis Schauer lebt' ich durch; Ich rang um alles, das fie koftlich heißen, Um Ehre, Glud und Liebe — alles trog. In meiner Bruft erloschen alle Sterne, Die Sonne starb, die Himmel fielen ein. Und Dein Gehenna selbst, Du mein Gefelle, Begreifen kann ich's, der ich's durchgelebt: Auch ich rang mit dem Ewigen, der Berrlichkeiten Der Seligen verlangend — ich erlag, Und an die Erde bin ich nun gebunden. Führ' mich auf die zurück - ich sah genug." Mit starkem Schlage schlug er seine Bruft: "Dies ift Gehenna!"

#### El Schadai

El Schadai schläft. Wer wagt es, ihn zu wecken? Er hat sich hingestreckt für kurze Weile. Vom Jetzt zum Nu will er der Ruhe pflegen. Und ruht und träumt. Auf weiche Wolken hat er sich gestreckt.

Es ist um ihn verstummt Der Wechselsang der Scharen, so ihn preisen. Rein Laut durchzittert mehr die Himmel. Hallelusah Brach jählings ab, und sene Anbetung, Die er gewohnt ist und gelassen duldet, Hat keinen Ton mehr. Denn El Schadai schläft. Und um sein Bette stehn die Seraphim, Gekreuzt die Schwerter, die gleich Sonnen blißen; Die Cherubim bewegen ihre Schwingen, Und wehn im Kühlung zu, auf seine Stirne. Die heiße Stirn, dahinter die Gedanken Boll Kraft der Schöpfung ruhn, sich Träume regen Bon unerhörter Macht.

Denn alles träumt er —

Er träumt von uns, die er ins Leben rufen
Zu seiner Stunde wird. Vom Weltenlauf
Und seinen wunderlichen Möglichkeiten;
Und glauben etwas Großes wir zu sehn —

El Schadai träumt davon, wie seine Macht
Dereinst er weisen will, damit sie alle
Erkennen müssen, wie ein Göttliches
Sich im Geschaffnen regt. Und kommt es schlimm
Und allzu toll, daß man am Recht verzagen

An Ew'gem selber zweifeln möchte — sind's Nur Möglichkeiten, die El Schadai träumt, Sie nie zu dulden, wird er einmal wach. El Schadai träumt. Wer wagt es, ihn zu wecken? Hebt er das Aug', zerrinnt die ganze Welt.

> Ein Zug des Todes
> Ein schneller Reiter ist der Tod,
> Allnächtig zieht er durch die Lande.
> Sein Kleid ist weiß; bedeutsam Rot Färbt rings am Saume die Gewande.
> Von Gliedern hoch und stark von Arm,
> So gleicht er einem tapfern Streiter,
> Und seinem Pfade folgt ein Schwarm
> Vom Kummer und vom Leid Vefreiter.

Vom Abendgrau zum Morgenlicht Nie rasten seines Kosses Hufe, Der Hütte Schwelle wehrt ihm nicht, Nicht des Palastes Marmorstufe. Da tritt er schwer und wuchtend ein, Und dort ergeht sein Laden leise:

"Nun tretet an in meinen Reihn, Und rustet Euch für meine Reise!"

Hier findet sich, wer stark und laut, Zu dem, dem träge Tage schlichen; Hier halst den Bräutigam die Braut, Den Lieben, der ihr früh verblichen; Hier hebt der Tod ein Kind aufs Roß, Daß nicht das Wegemüde weine — Dann stürmt er fort, vorauf dem Troß Umzuckt vom fahlen Wetterscheine.

Dh! unabsehbar ist die Schar, Und nirgend, nirgend darf sie weilen, Hier blondes, dorten graues Haar Verfliegt in einem Windeseilen. Sie ziehen rasch, ein Mövenflug Von Wirbelstürmen fortgerissen — Doch welches Ende diesem Zug? Wer darf um Gottes Wunder wissen?..

# huffiten = Lieb

Für den heiligen Kelch, für die reine Lehr',
Für das Blut, das am Kreuze geflossen,
Im Kampfe zu sterben ist unser Begehr,
Nur suchen im Tod wir Genossen.
Wir wollen in Schlachten, im währenden Streit
Den Himmel der Seligen erben —
Und hinter uns schweige die Einsamkeit,
Und vor uns brause Verderben.
Und die Städte sind wüst, und die Fluren stehn leer,
Wie versengt, wie verödet von Schlossen;
Unser Werk! Unser Werk! Für den Kelch, für die Lehr',
Für das Blut, das am Kreuze geflossen!

#### Mårdien

Alltäglich aber, so um Mittagszeit, Stand erst die Sonne hoch und wirkte heftig, Durchzog sie also die verfemte Stadt. Sie selbst war sich Geleit; und weiße Hüllen Umflossen ihre makellose Schönheit, Ihr Kleid war dunn und ihrer Glieder Pracht Schien ganz hindurch. So dringt der Wolken Ziehen Des Vollmonds Leuchten durch.

Und ihre Füße, Ganz bar und schimmernd, edles Elfenbein; Sie setzte sich bedächtig, Schritt vor Schritt, In feierlichem Rhythmus trat sie her: Und ihr entgegen drängte sich das Moos Von alten Stämmen, überzog den Boden Mit allergrünstem, schmeichelnd weichem Teppich; In ihren Stapfen tat das blaue Veilchen Die Kinderangen auf und staunt' ihr nach, Und weißer Anemonen zarte Seelchen Erzitterten im Wind.

Und grauen Mauern,
Verwitternd und verfallen, kam sie so
Ganz ohne Hast vorüber, und der Epheu
Rlomm dran empor; er schwang in dreistem Sprung
Sich zu der Zinnen Kränzen auf und hüllte
Die Spuren des Verfalls. Und alles wehte,
Die Eppichgirandolen, junges Laub,
Und schien beseelt und in Erwartung atmend.
Die Dächer aber schmückte grüne Hauswurz,
Und gelbe Sternchen flammten.

Und zur Kirche

Trat sie alsdann. Ihr machtiges Portal War langst vermorscht. Die Pracht der reichen Fenster Gebrochen langst. Nur Trümmerchen und Scherben Des bunten Glases lagen noch im Moos, Und schien die Sonne drauf, so glommen sie Gleich kostbarften Juwelen auf.

Sie saumte

Ein Weilchen schamhaft an der Schwelle, schwang Ihr Kleid von sich. Das hob sich sacht vom Boden, Und immer höher stieg es, auf zum Himmel, Unsäglich zart, zerflatternd ganz im Wehen, Und weiße Streischen zogen sich durchs Blau Und milderten der Sonne Glanz, der fast Zu flammend schien. Denn nirgends war noch Schatten Und allenthalben Licht.

Sie aber trat

Bor Schönheit leuchtend in das Münster ein.

Und Helle floß von ihr und zog um sie.

Sie staunte zur Empor'. Ein Birkenstämmchen Hob sich darauf, und wo die Orgel einstenst Gestanden war, da hatten schlanke Schwalben Ihr Nest gebaut. Sie breitete die Hände Wie segnend über diese holde Wildnis, Und löst' ihr Haar. Ein goldner Mantel, hüllend, Und prächtig leuchtend, gleich geschmolznem Kupfer, Umfloß es sie. So stieg sie auf zur Kanzel. Durch die geborstne Decke floß das Licht In breiten Wellen über sie. Sie ließ Die roten Strähne durch die Finger gleiten Und schwieg und sah.

Um sie erwachte Der Wildnis sonderbar verträumtes Leben; Ein Eidechs raschelte die Wölbung nieder, Und guckt' nach ihr mit blinzend klugem Auge, Und züngelte alsdann. Es kam ein Reh Wit feuchten Blicken; flinke Hasen aber, Sie stellten sich in Reihen, spitz die Ohren, Und machten Mannerchen. Ein bunter Buchfink, Der sich zum Neste trug ein Zweiglein, ließ es Vor Staunen fallen, schmettert' ein Gesätzchen. Und augenblicks erhuben tausend Stimmchen Ein jauchzend Lied. Ein Vogelvolk flog auf, Und ein unendlich Jubeln war.

Ein Bann,

Der nicht zu brechen, schlang den Zaubergürtel Um die verfemte Stadt. Rein Menschenauge Sah ihre Wunder. Nur zwei irre Kinder, Verloren gang im Walde, sahen ferne Dies Schwirren ungezählter Flügelein, Vernahmen dieses laute Tirilieren, Und fahn des Goldhaars Glanz, und ihnen dauchte, Es stiege die vergegne Stadt herauf, es wolbten In fühnem Schwung sich die verfallnen Bogen Des eingestürzten Domes; als erklangen In feierlicher Andacht jene Glocken, Die långst ein Brand zerschmolz; als war' die Sonne Berabgefallen selber auf die Erde Und seng' und segne sie. Die Bergchen pochend, So standen sie ein Weilchen. Dann in Angst: "Es flirrt und blendet so! Leicht wird man blind?" Und ihre Bandchen fassend ganz beklommen, Und aufgeregt vor tausend dunkeln Ratseln, Und doch begnadigt für ihr ganzes Leben, So liefen sie den Eltern zu . . .

#### Rachel.

Das graue Haupt zum Schoß gesenkt, So weilst Du stumm in weiten Wüsten; Die hagern Arme sind verschränkt Fest über ausgesognen Brüsten; Für immer ist versiegt ihr Vorn — Sie werden Dir kein Kind mehr stillen, Du leidenvollste der Sibyllen So brütest Du ob Deinem Zorn.

Für Worte ward Dein Gram zu groß: Es sah Dein Auge sie erschlagen, Die Kinder alle, die Dein Schoß, Zu fruchtbar nur dereinst, getragen. Nunmehr umgibt Dich finstre Nacht — Nur Dir im Geiste lodern Flammen . . . Du kennst die Glut: drin sank zusammen Der Tempel Salems, reich an Pracht . . .

Dein Auge hat kein Schlaf gelett
Seit vielen, vielen bittern Stunden;
Mit kühlem Dele ward genett
Nicht eine Deiner tiefen Wunden —
Du sitest gramverloren da,
Fühlst kaum den Schmerz in Deinen Schwären —
Sinnst an verfallenden Altären,
Ob der Erlösung Stunde nah . . .

Biob.

Die finstern Brauen Deines Riesenhauptes — Deine Wolken, ziehst Du Schattend zusammen, Damit ein Licht Man dahinter vermute, Ein Licht, das nie war . . . Deine Blitze entsendest Du, Geißelhiebe, Wahllos zu treffen, Wen's eben trifft.

Du schlugst mir ins Antlitz Und Schwar' um Schware Stund mir darin. Du recktest die Rechte: Meine arme Hütte Krachte darnieder, Und meiner Kinder Kaum erblühte Weiche Jugend Begrub der Sturz . . .

Ich aber saß da, Ein Ausgestoßner, Verlassen von allen, Mir selber ein Gräuel, Und wußt' nicht, warum; Um den Scherben bettelnd, Die Schwären zu kratzen, Damit ich die Pein, Die nagende Pein Des schmerzhaften Leibes minder empfinde. Und dachte der Toten Und dachte Deiner — Wie? sag' ich nicht.
Und Hohn dem Hilflosen Spien die Freunde
In mein verzerrtes Antliß — Hohn um Dich Und Deine Launen, Allmächtiger Gott! . . .

Du hast mich erhöht, Gabst mir meinen Reichtum Und neue Kinder Fur meine gestorbnen -So tilg' das Gedachtnis Der peinvollen Stunden -Go losch das Erinnern Der stillen Soldseligkeit Derer, die maren, Wenn Du's vermagft, Allgutiger Gott! Vernichten fannst Du. Rannst mit Schopferodem Anwehn — Ich aber muß Sorglich und muhfam erziehn . . . . Ich sehe die Neublut' Und sehe die leere Stelle der jungen Baumchen, gefällt Von Deiner Laune — Von Deinem Obem

Weggeblasen . . . Auf den Knien dank' ich. Warum ich sie beuge? Wie mein Gebet heißt? Errat's, wenn Du kannst, Allwissender Gott!

#### Gin Judenfind.

I.

Sie war ein Kind, da durch die Lande Sie hell und blendend lodern sah Den Schein von Judas letztem Brande, Die Riesenfackel Masada.

Ein Kind und heimlos und gefangen! Und willenlos, dem Hündlein gleich, Durchzog sie, in der Brust ein Bangen, Das weltengroße Kömerreich.

Sie wußte nichts von ihren Ahnen, Von ihrer heil'gen Sprache Laut; Und dennoch sprach ein dumpfes Mahnen In ihrer Seele überlaut.

Wohin sie nur des Sturms Gefieder, Ein nestlos Vögelein, enttrug, Ersah sie die gebrochnen Glieder Des Stamms, den Gottes Zorn zerschlug:

Im Zirkus vor Germanenlanzen Sank manch ein jüdisch Haupt in Sand; Gefangne Juden sah sie schanzen Im Nebelschweren Britenland. Und auf des Nordens kahlen Heiden Erklang mit schwermutsvollem Ton Das Lied, ersonnen unter Weiden Am Tränenbach von Babylon.

Das Herz durchbebt' ihr stark sein Klagen, Der Ton erklang ihr überall; Und so, aus Liedern und aus Sagen, Erkannte sie der Ihren Fall.

Von Schatten sah sie sich umschweben, Und kam die Nacht, dann träumte sie Vom Libanon, von seinen Reben, Dem Rosental von Engadi.

#### II.

Im wilden Wald ward sie begraben, Der Heimat ferne und entrückt. Woran sie starb? Die Schatten haben Die junge Seele ihr erdrückt.

Im Spatherbst war's, vorm Braus des Windes Flog Wolf' um Wolfe hin zu Hauf — Da stieg das Bild des Judenkindes Vor meinem Geiste jählings auf.

Es war ein Raunen im Gesträuche, Der Himmel fahl und aschenfarb; Ich aber sah die Stille, Bleiche, Und wie sie heimatferne starb,

Und in des Nordlands Nebelschwaden Vorm Anhauch ihrer Toten schwand, Die Brust von einem Fluch beladen, Den sie doch selber kaum verstand: Beklemmend wie die graue Heide, Und wie ein Bannwort rätselschwer — Von ihres Volkes Riesenleide, Dem Trauerlos des Ahasver . . .

Gefangene.

T.

Turm der Schrecken.

Ein boses Traumgesicht hab' ich geträumt. Wer mir es deuten kann, soll Antwort geben.

In eines Turmes Nächten sah ich zwei Zug Tod gefangen um geheime Sünde, Unkund selbst ihnen. Eingenistet hatte Sich allenthalben Finsternis. Sie schlug In beider Augen ihre spißen Fänge, Sie gänzlich blendend, so daß ihrer keines Des andern Gegenwart empfinden konnte. Einmal im Jahre, nur ein einzigmal Stand so die Sonne, daß durch eine Riße, Die nah der Wölbung sacht sich aufgetan, Ein Licht sich stahl in ihre Dunkelheiten. Ein schmales Stäbchen, glomm es auf dem Boden Und flirrte zitternd.

Sich erhoben beide Bom Estrich, drauf sie Jammer hingestreckt, Und hinter sich die schwere Kette schleifend, So nahten sie einander, sahn sich an Im ungewissen Licht mit Zweifelblicken, Der Mann, das Weib. Ein mächtig Wohlgefallen Fand jegliches am andern. Und sie boten Die Hände sich — nicht litt die Fessel weitres -- Und Trostesworte tauschten sie — unsinnig, Und dennoch mit geheimer Zuversicht Das Herz erfüllend.

Dann erlosch das Licht, Und machtig rauschend schlug die Finsternis Um sie den Fittig. Sie verharrten so Berschlungner Hände, bis die Müdigkeit Zum Scheiden zwang. Doch klang fortab ein Flüstern Oft heimelnd durch den Raum, und jedes zählte Die Tage, Monde, bis zum künftigen Jahre, Zum Augenblick des Lichts, darnach sie bangten. Ein boses Traumgesicht hab' ich geträumt. Wer's immer deuten kann, soll Antwort geben.

II.

# Die Frau.

#### Es war

Dem Turme, da die zwei gefangen saßen, Ein Häuschen angebaut. Drin wohnt ein Weib, In Fülle hungernd. Mann und Kinder hatt' sie. Gedeihlich alles und ihr alles wert.
Und ihr Gewerb' — doch sie verlangte mehr.
Vor ihrer Hütte Schwelle saß sie abends
Und starrte angespannt, mit heißen Blicken
Dem Westen zu. Sie hörte, wie der Nachtwind
Sich erst erhob mit leisen, leisen Schritten,
Dann herrisch auftrat. Sah die rote Sonne
In Gluten sterben. Seine Gloriole
Flocht ihr das Abendbrot ins krause Haar,

Vergoldete ihr schmal Gesicht. In ihrem Schoße, Darin die muden Hände lässig ruhten, Lag von versprengtem Golde so ein Fünkchen, Und etwas jener Glut ergriff ihr Herz...

Dann fam

Ihr eine Ruhe. Dann verklang ihr ganz Der Kinder Larmen; ihres Gatten Wort Drang ton= und klanglos ihr ins Ohr. O Ruhe, Die fast dem Glücke glich . . . Und ging dann schlafen, Und träumte dann von Sonnenuntergängen, Darin ihr käme, was sie so ersehnte Und nicht zu nennen wußte; tat am Tage Ihr traumhaft lässig Tun. Doch kam der Abend, Vor ihrer Hütte Schwelle saß sie wieder — Sie harrte.

#### III.

#### Galeere.

Es glitt

Durch schwere Sturzseen achzend die Galeere, Dem Vorgebirg' vorüber, dran die Wellen, Wie Drachen zischend, an die Klippen drangen Und gleich Ertrinkenden mit breiter Brust Sich noch einmal empor zur Höhe huben, Eh' sie versanken.

Und es hielt das Schiff
Sich links und kampfte fürder durch das Wallen,
Das endlos uferlose, und vermied
Den Schiffbruch so. Ich aber staunte drüber
Und sprach zu mir: "Wer sagt mir, was sie fürchten? Ein Grab im Kühlen, weich umschmiegt von Seeflut, Die sich um heiße Stirnen legt; gleich Domen Ins Endenlose steigt; ein Grab inmitten Von leuchtenden Korallen; und das Rauschen, Das ferne Sausen der erregten Wasser Als Wiegenlied — wem schiene das nicht besser Als solche Pein?"

Sie aber schlugen weiter, Mit starken Armen schlugen sie die Seeflut; Aechzend gestemmt in schwere Ruderbalken, Die Hand zersprungen, rotgeglüht das Antlit Vom Sonnenbrande und der innern Hölle Und triefend Haar darum; je zwei um zwei Und Paar um Paar geschmiedet an die Banke. Und keiner gonnte nur ein Wort dem andern Im Vorwärtshasten nach dem dunklen Ziel, In eigner Not in Müdigkeit vergehend Und ganz vergessend seines Mitgekangnen . . .

Allein in mir Hub sich ein Schrei. Ich weiß nicht, wem er galt. Vielleicht mir selber. Und die Augen schwimmend Vom Meeresflimmern, sah ich die Galeere Zur Ferne schäumen.

#### Lofis Bann.

Du wolltest nicht weinen, als Balder starb, Als ganz in Tranen und Trauerfarb' Die Welt hinterm Sarge gezogen; Nicht klagen, als allen der Frühling verblich: So sei denn für nunmehr und ewiglich Um Blühen und Frühling betrogen. Im Lande, das ewiger Nordsturm umfreist, Sei nun an Felsen, graniten, vereist, Gebunden mit ehernen Banden. Dir freische zu Häupten des Adlers Brut, Zu Deinen Füßen soll aber die Flut In schäumenden Gischten verbranden.

Dein Herz verstöre der Wogen Gegroll, Und eine sturmfrohe Möve soll Die Kunde vom Frühling verkünden; Von Sonnengluten, vom blumigen Strand, Und Dir nach dem Glücke, daraus Du verbannt, Unendliches Sehnen entzünden.

Und dort, im Brausen der Einsamkeit, Erkenne, wie allen gemeinsam das Leid Und der Kummer die Herzen durchwittern; Und die graue Sorge, vor deren Gruß Die Seelen erstarren, vor deren Fuß Die Festen der Erden erzittern . . .

# Bauerngebet.

Nan betet alle, Mann für Mann — Das Bitten gilt ein' Schwur:
"Herr! hilf uns von der Pfaffen Bann, Und von der Herren Schur!
Laß Freiheit uns erwerben — Doch wenn der Salzbund bricht, Gib, Herr! ein frohlich Sterben, Darnach ein mild Gericht!

Es drohen Wetter um und um, Und fährlich ist der Streit — Und zeigt Dein Evangelium Den Weg zur Seligkeit! Doch müßten wir verderben, Nun Satan mit und ficht — Gib, Herr! ein fröhlich Sterben, Darnach ein mild Gericht!"

# Firdusi.

Nun höre, was der Müde, Greise spricht, Verschließ Dein Dhr des Sängers Weise nicht: Ob einer Ruhm erstritt, ob ihn ersang, Bestaun' ihn, doch ihn selig preise nicht; So mancher, der die Welt mit sich erfüllt, Hat Rast nach seines Lebens Reise nicht. Heimfehrt er, müd' vom Wege, seiner Fahrt, Ihn hungert, und er hat der Speise nicht, Er sleht zum Herrn: Erlösung oder Rast! Der horcht auf sein Gebet, das leise, nicht. In Deinem Umkreis wirke, was Du kannst, Und weich aus dem gewohnten Gleise nicht; Nach allem frage, was der Mensch begreift — Warum die Welt verworren kreise, nicht!

#### Diva Kaustina.

Durch den ungeheuren Zirkus Klang der Abschiedsgruß der Tuba; Und in stolzen Doppelreihen Zogen nunmehr den Quiriten Auf der Gladiatoren Rotten. Schwerterklirrend, panzerrasselnd Nahten, die im heißen Kampfspiel Ihre Gegner überwunden. Riesen waren's, und ihr Schreiten Ließ den Boden dumpf erdröhnen, Donnergrollend klang ihr Grüßen: Ave, Ave, imperator!

Mur ein einz'ger blieb zurucke; Er erhob nicht seine Stimme Mit den andern, mude schritt er, Und des Schwertes starke Klinge War ihm Stute, wenn er wankte. In der Mitte ber Arena, Atemholend, blieb er stehen. Sein umflortes Auge fehrte Sich zu jenen Marmorbanken, Drauf der Senatoren Tochter Lachelnd, reichen Putes, sagen, Jene suchend, der die besten Geiner teuern Fechterfunste Stets gegolten, die in heißen . Sommernachten sein gewesen; Gein in schwulen, atemlosen Machten Roms . .

Als er sie schante, Ueberlief ein starkes Beben Seinen Leib; der Riese schwankte, Fahl zum Tod rang er nach Luft. Und er riß mit jahem Griffe Auf sein Wams. Er wies dem Volke All die vielen, schweren Narben, Ihm in wilden Zirkusspielen Schon geschlagen: hier die Spuren Unbarmherz'ger Thrakerlanzen; Dort den Krallengriff des Löwen, Dann die Spur des Partherpfeiles. Und aus tiefster und geheimster Todeswunde floß gewaltig, Unaufhaltsam, heiß und schäumend Rotes Blut.

Der Fechter neigte Sacht sein Haupt, daß blonde Haare, Es umwallend, vorwärts fielen, Hub mit letter Araft die Klinge, Rief: "Faustina!" Zuckend fiel er.

Doch Faustina? Sie erhob sich. Borgebeugt verfolgt' sie jede Todeswindung des gestählten Riesenkörpers, und ein leiser Schauer lief durch ihre Brust. Auf dem Sande der Arena Flammte grell die Mittagssonne; Ihre Wimper senkt' sie schattend — War's davor? War es in Trauer?

Dann, am Arme eines holden, Wohlduftvollen Ritterjünglings Stieg sie der Arena Stufen Nieder sittig, zagen Ganges.

## Der Alchimist.

- Wohl: in eingesunknen Schachten hab' ich Köstliches erbeutet,
- Und des Lebens tiefgeheimste Ratsel hab' ich ausgedeutet!
- Wo die andern irre gingen, hab' nur ich den Weg ge= funden —
- Ein Geheimnis nur bleibt dunkel, und ich kann es nicht erkunden.
- Flussig Gold! Du Vorn des Lebens! Rleinod, teuer, hochgefürstet,
- Sieh, ich such' Dich unermüdet, Trunk, darnach die dürstet;
- Nicht um Macht und nicht um Schätze, aber durch die Ewigkeiten
- Lustet's mich, gehobnen Hauptes, selbst ein Ewiger, zu schreiten.
- Was sie immer köstlich heißen, nichts ist drunter, das ich neide.
- War' ich ewig! Jählings fiele zwischen mir und Gott die Scheide;
- Rampfgemut erhub' ich Fehde selber mit des Himmels Machten,
- Und ein Gleicher mit der Gleichen mocht' ich mit der Allmacht rechten.
- Grausam ist die Zeit. Ich fühle meine Kräfte mählich schwinden;
- Eines harten Anochenfingers Druck vermein' ich zu empfinden.

- Fremdes Licht vor meinen Augen; irrer Ton in meinen Ohren —
- Ach! ich sorg', um's ewig leben hab' mein Leben ich verloren.
- Nicht verloren! Still, mein Herze . . . Laß Dein uns gestümes Pochen,
- Welches Glühn in der Phiole! Dampfe heben sich . . . sie kochen . . .
- Schwaden irren durch die Stube . . . Harre, harre . . . Wie sie sinken . . .
- Flussig Gold, Du bist gefunden: Born des Heils, ich seh' Dich blinken!
- Stille ward's. Die Laute schwiegen, die so hell durchs Zimmer hallten.
- Tot in seiner Stube fanden fruh am Tage sie den Alten;
- Festgebannt lag irres Lächeln auf dem stummgewordnen Munde —
- Galt es dem zerschellten Traume? Galt es dem gesträumten Funde?

### Waldsteig.

Ein Pförtchen ging ins Grün und knarrte heftig, Daß ich erschrak. Denn eine Stille war, Ganz unbegreiflich groß. Nach Mittag war's. Nun schwieg der Wald. Ein scheuer Finkenruf Durchklang ihn manchmal mit geheimer Lockung Und brach jah ab.

Es standen starr die Baume, Berschränkten hoch im Blauen ihrer Kronen,

the week to

Junghelles Grün, daß nicht ein Sonnenpfeil Das zarte Leben treffe, das sie schützten. Denn ein unsäglich Blühen war. Da taten Ganz fremde Blumen ihre Kelche auf: Die Glockenblumen öffneten sich durstig Auf grünen Stengeln, blauen Gläsern gleichend, Darin des Frühlings heißer Taumeltrunk Unsichtbar ruht. Es duftete die Orchis, Der Türkenbund stand da geheimnisvoll Und fremd und braun. Und ein unendlich Summen Von flügelbuntem Volke zog um sie.

Der Waldweg braun; und braun der Buchen Stämme. Und eine weiße Birke gloste ferne Gleich einer weißen, stillen Flamme vor. Und manche starke Krümmung tat der Pfad. Er hob sich langsam, und er gab den Blicken Ein ganz begrüntes Tal mit blanken Häusern, Zog wieder sich zurück ins Herz des Waldes — Und ungestüm in Fragen schlug mein Herz: Wo lockte er nur hin? In meiner Heimat Kannt' ich sonst jeden Steig und hatte diesen, Ich wußt' es sicher, nie vorher betreten.

Sich ordneten

Zu feierlichen Reihen nun die Baume. Es knirschte unter meinem Fuß der Pfad; Ich ging auf Kiesen, die sich sacht begrünten. Und sanft und weich, durchwirkt mit allem Blühen, Beschattet von den höchsten, stärksten Stämmen, Lag da ein Wiesenrund. Ein Wasser ging Und wisperte die allerfeinste Weise Mir in das Ohr.

Ein weiter, weiter Teich.
Die Sonne blitte drauf. Ein starker Duft
Von wildem Kalmus. Gelb' und blaue Schwerteln
Auf schwanken Stielen. Ein unglaublich Licht.
Ein Surren stählerner Libellenschwingen;
Ein Pirolruf. Ein zierlich Vadehäuschen,
Umsponnen ganz von Epheu. Braun ein Boot
Auf ungeregter Flut. Ein stolzer Pfauhahn,
Goldblau der Hals, stand mit gehobnem Fittig
Und fing das Sonnenlicht mit tausend Augen
Des hochgehobnen Rades auf und kreischte.
Ein weißer Kakadu mit gelbem Schopfe,
In einem Käfig ganz aus lautrem Golde,
Gab Antwort drauf und schnatterte gewaltig
Verworrne Worte einer fremden Sprache.

Wo kam dies alles her? Wer hauste da?
Ich stieg ins Boot und starrte in die Flut,
Und aus der Helle, welche sie durchglühte,
Blickt' aufwärts wieder ich zum blauen Himmel,
Der makellos, ein Türkis, ob mir stand.
Und war mein Auge dieses Glanzes müde,
So sah ich niederwärts ins stille Wasser,
Der Wasserpflanzen Grün am tiefen Grund
Und jeden Lichtschein, der dazwischen klirrte.
Ich sah das Silberlicht von blanken Schuppen,
Vernahm das Schmaken, wenn sich wo ein Fisch
Zum Lichte schnellte, und mir wurde also,
Als schwämme leuchtend etwas durch die Kühle,

Schilfgrun das Haar, und heller als die Sonne Der Glieder Widerschein. Ein Schrecken kroch Die junge Seele an, so stark wie lüstern. Wer hauste hier? Der Neck? Die Wasserfrau? Hob lockend sich kein Finger aus der Flut? Ein Zauber war's . . .

Ein ferner Glockenklang, Eintonig und metallen. Ich erhob mich. Es ging zu Abend. Flinke Schatten liefen, Und einen Purpurmantel schlang der Himmel, Beraubt der Sonne, stolz um seine Blöße. Ich aber kehrt' mich heimwarts und ich staunte, Wie kurz der Abschied war.

Man drang in mich: Wo warst Du, Kind? Ich aber schwieg darüber. Aus Scham, aus Schen? Ich weiß es heut nicht mehr Mit grauem Haupt. Ich suchte oft darnach Den stillen Steig - ich fand ihn nimmer wieder Und nimmer wieder jenen sugen Schrecken, Der dort mir ward. Aus meiner dunklen Jugend Ragt dieses leuchtende Erinnern vor: Ein heller Traum vielleicht, der mich beseligt Und mir den Weg in Wunderlande wies, Die unvergeßlich sind. Und Jahr um Jahr, hebt sich zu seiner Soh' bas Sonnenrad, Wird das Erinnern jener Stunden wach, Und eine wilde Sehnsucht ruft in mir Nach jenem Waldsteig, den ich einst beschritten, Ein einzigmal . . .

## Felicitas.

Was sie dort festhielt, war die Einsamkeit, So weltvergessen lag das stille Eiland, Und dennoch weltnah. Hart vor ihrem Fenster Floß breit der Strom und schied sie von den Menschen, Davor sie floh; doch sah ihr helles Auge Noch stolze Türme, Rebgelände glänzten, Und in der Lesezeit scholl Böllerknallen Und heller Juh-Schrei in die grüne Wildnis. Sie hört's und sann. Ihr blonder Anabe aber Kam atemlos herangestürmt, umschlang Die schöne Mutter: "Horch' nur, was sie lärmen! Du bist so still." Da neigte sie das Haupt Und küßt' ihn start und stieß ihn doch von sich: "Gelüstet's Dich nach Lärm?" daß er verstummte.

Doch es geschah auch, daß in stillen Nächten Der Knabe aufschraf. Neben seinem Bettchen Lag auf den Knien Felicitas. Sie preßte Ihr dunkellockig Haupt an seins; die Wangen, Von Tränen fühlte sie das Kind geseuchtet. Dann hob es sich; es schlang die weichen Aermchen Um ihren Nacken; "Sag', was tut Dir weh? Ich bin so schläfrig, habe Dich so lieb, Du liebe Mutter!" Dann erklang's in ihr Wie heller Jubel: Sieh! er liebt Dich doch! Und wieder traurig: Aber ach! wie lang Wird Dich das Kind der Sünde lieben dürsen? Und sie verharrte still und regungslos, Bis daß der Knabe sanft entschlummert war. Dann stand sie auf, ging durch die stille Stube,

Die Gale durch, in denen Moderduft Die Brust beengte, die ein hoher Berr Einst ihrer Ahnfrau fürstlich eingerichtet, Ein suß verschwiegen Gluck im Wogenbraus Mit jener, die er liebte, zu genießen; Den Garten durch, an deffen Beden nie, Den wildverwachinen, eines Gartners Schere Gerührt seit Jahren, drin ein Marmorlowe Sein Waffer spie in langst geborstnes Beden; Und trat zum Strom und horchte seiner Weise, Der ruhelosen, horte das Gefluster, Im wilden Rohricht, lauschte dem Georgel Der Flut, die an geheimem Riff sich brach, Dem Pfiff des Seeaars, der gebauschten Fittigs Dem Strom entgegenzog, dem Schrei des Reihers, Und ungeregt fah sie die Sterne sterben Und neues Licht erglühn. Oft schrie sie auf In Todesqualen: wirre Bilder zogen, Ihr junges Leben schritt an ihr vorüber, Und in dem Raunen rings erklang's ihr wieder: "Ich hab' Dich lieb, Felicitas, so lieb!" . . .

Das war verweht. Vorbei, wie jene Stunde, Drin ihr zum erstenmal ein Mann genaht: Da um das heimlos frühverwaiste Mådchen Ein schwüler Gluthauch zog der Leidenschaft, Ihr Herz bezwingend; da sie, schier verwundert, In einer Stimme, sonst befehlgewohnt Und streng gebietend, weicheres Metall Des allertiefsten Fühlens tonen horte; Da er ihr zugeflüstert, sie umschlingend: "Nun mache Deine Marchenaugen zu, Die Kinderaugen schließ, Felicitas!" Und sie's getan. Berweht, wie jener Tag, Da sie zum erstenmal das Beim betrat, Das er ihr aufgerichtet. Da sie Samt Und starre Seide allenthalben fand, Und sich nicht drob verwunderte und still Die tausend Freuden trug, die unabläffig Auf sie herniedertroffen. Denn ein Marchen Schien ihr das Leben; mas ihr Liebes mard, Verschwand vor dem, was Holdes ihr begegnet, Und noch beschieden schien. Nur, daß ihr manchmal Ein leiser Schauer kam, bedachte sie, Wie einem andern Weib der Mann zu eigen, Der all ihr Glud. Sie schmiegte sich dann banglich Und eng an ihn und sah ihn traurig an. Und er verstand die stumme Frage, nahm In beide Bande bann ihr sinkend Ropfchen, Bis sie beseligt lächelte und schweigend — Sie sprach so ungern — zu der Wiege trat, Darin ihr Knabe schlummerte. Sie hielt Des lieben Mannes Hand in ihrer, so Daß beider Hände auf des Kleinen Deckchen Wie schütend lagen. Ihr erschien's ein Eid, So heilig, wie noch keiner ihn geschworen.

Nur einmal lieh sie ihrem Grämen Laut. Zu Abend war's. Sie zogen beide sinnend Durch stille Straßen und ein Zweigespann Schoß raschen Laufs den Flüchtigen vorüber. Da strauchelte ein Roß. Mit starkem Huf, So schlug's das Pflaster, daß die Funken stoben Und schwanden augenblicks. Da seufzte sie, Und preßte seinen Arm und seufzte wieder: "Ein flüchtig Fünkchen in der Nacht verwehend, So stirbt mein Glück." Er aber rief ihr zu, Und seine Lippen fanden ihren Mund Durch dichten Schleier: "Laß vom Sorgen ab! Ich hab' Dich lieb, so lieb, Felicitas!"

Db solchen Traumen spann die Einsame, Und sie verwirrten ihr die bange Seele. Doch war es Winter, saß sie still im Zimmer, Und großgeaugt ihr Anabe neben ihr — Der långst verlernt, die Mutter drum zu fragen, Warum sie hier so trube Zeit verbrachten, So abgeschieden? — Zog dann Sturmesodem Mit schwerem Wehen durch die ode Stube, Daß flackernd Lampenlicht die Wand beschien Und fragenhaft von hoher Decke nieder Die Schildereien blickten, rauchgeschwarzt Und ernst - dann sprang Felicitas vom Stuhle Und starrte leerer Augen in das Dunkel Und sah doch alles: wie er zögernd kam Nach langer Pause, scheu und schuldbewußt. Und wie er bann von seinem Leide sprach, Und von der Pflicht, die ihn zum Weibe rufe. Und sah sich selber: fest verschrankt die Arme, Und horte wieder, was sie damals hart Und tonlos rief: Du lugst, Du lugst, Du lugst! Und wandte sich und sah den kahlen Raum

Und wußt' nun alles: ihre rasche Flucht In Sturmesnacht, zum allerletten Heim, Das ihr geblieben, da sie sterben wollte; Und schluchzte laut und stieß nach ihrem Buben: "Du hast des Lügners Augen, fort, nur fort!" Doch wenn der weinte, kußte sie ihn wieder: "D war' ich tot und Du lägst neben mir, Mein liebes, armes, glückverlaßnes Kind!"

So schwanden Monde. Also ging der Herbst, Der Winter kam. Und wie der Knabe stiller Und täglich bleicher ward, durchzogen Schauer Und dumpfe Freude streitend ihren Busen. Wenn der verbliche? Wenn er wie ein Lichtlein In Nacht verglömme? Wär' das nicht das Beste Für sie? Für ihn? Und doch erbangte sie, Gedacht' sie dran. Oft schritt sie ernst zum Kingdamm, Erhöht dereinst, vor Wogendrang dem Eiland Ein Schutz zu sein, versinkend jetzt, gebrochen, Und stand daran, im Haare weiße Flocken. Der Ahne dachte sie, die oftmals so Geharrt des Liebsten, bis die Pflicht ihn freigab. Sie harrte, harrte, keine Freude kam . . .

Der Winter schied; mit ratselvollem Laut Erklang das Eis. Es kam der Fischersmann, Der beide mit dem Wenigen versorgte Des sie bedurften, der der stolzen Frau Vertraut war noch von ihrer Eltern Zeiten, Mit mehr beladen, als er sonst wohl brachte, Und trat zur Frau und sprach: "Entfliehet, Herrin, Das Eis will brechen!" Sie verstand ihn nicht. Und wieder: "Herrin, schwillt der Strom, verloren Seid Ihr und Euer Kind!" — "Du meinst?" Sie schrie Und faltete die Bande, und ein Leuchten, Ein selig Schimmern flog durch ihr Gesicht, Und kehrte sich und schwieg. Der Anabe aber, Dem Kischer kam er hastig nachgelaufen: "Ich soll Dir danken, Lieber! hieß die Mutter, Wir aber bleiben!" . . . Schwarze Wolfen zogen Von Mittag auf. Ein schweres Rieseln ward. Der Eisstoß barft. Ein ungestumes Brausen Durchzog die Welt. Der Fischer faß am Strand Und spahte nach der Insel, sah die Wellen Anklimmen um den Ringdamm; sah ihn brechen, Und durch das Drohnen flang ihm Wehelaut. Er sah des Schlosses Turm versinken, sah Rur schwanke Wipfel alter Baume ragen, Sonst nichts im wilden Wogenflutgebraus. Und als er endlich wieder seinen Rahn Durche Mallen zwingen konnte, lag das Eiland Verlassen wie vor eh'. Nur Trummer ragten. Er schritt sie durch und sann und saumte lange, Doch feine Spur erzählte von den zweien. Nur in den Erlen raunt' es wie von Trauer, Und schwanke Weiden flusterten die Sage Von jener Frau, die leidvoll hier verdarb — Felicitas genannt und also elend . . .

#### Schlaflose Nacht.

Es war zur Nacht, darin der Schlaf mich floh Und Leiden suchte, als ein rüst'ger Wandrer Mir trat ans Bett. Den Stecken hielt die Hand, Ein starker Gurt umspannt' die breite Hüfte, Ungleiche Augen sahen ernst mich an, Das blau, wie nur ein Maitag voll Verheißung, Das schwarz und finstrer Drohung voll. Er sprach Und nahte mir: "Ich bin der Ruhelose Und will nun etwas ruhn vom steten Schreiten." Und raunend zog der Laut aus seinem Munde Mir um das Ohr, daß mir das Herz erschraf.

Und wie er also saß und sich verweilte, Ganz ohne Regung, stumm, verschränkt die Arme, Erschien es mir, als schlüg' die Einsamkeit Die unbegrenzten Flügel vor mir auf, Daß jedes Licht erlosch. Die Tone schwiegen, Die sonst mich nächtig ruhelos umsausen, Nun vom Gewesnen wispernd, nun vom Künft'gen. Ein Todesschweigen. Nur mein Herz schlug bang Statt aller Uhren — stille stand die Zeit . . .

## Gelegentliches

### Wunsch.

Nicht wie ein Irrlicht, das im Sumpf verzischt — Ich mochte sterben, wie ein Stern verlischt: Er ist verstoßen aus dem stäten Reih'n, Der ihm für Zeit und Ewigkeit gesett; Er gleitet niederwärts; mit irrem Schein Durch alle Himmelsräume stürmt er jett; Du ahnest nicht die Qual, die ihn bedrängt, Die flammend ihm den tiefsten Kern versengt, Du siehst die Spur, die fallend er beschreibt, Die lange noch, nachglühend, sichtbar bleibt, Und sprichst, aufstaunend zu den lichten Höh'n: "Was war das schön!"

### Penelope.

Endlos währte die Nacht. Mein Lager nett' ich mit Tranen,

Druckt an die Lippen den Pfühl, denkend des fernen Gemahls.

- Bånglich graute der Tag. Ich ließ behende mein Bette Und umwandelte zag Ithakas felsiges Rund;
- Stieg zu den Höhen hinauf und wieder abwarts zur Kuste,
  - Die mit gewaltigem Laut heiser die Meerflut umbrult.
- Und ich spähte nach Wolken: es flog mein Blick nach den Bergen;
- Ach! kein helles Fanal leuchtet mehr kündend darauf! Längst erlosch mir die Glut, die Ilions Fall mir ges meldet.
  - Tief in der Seele mit ihr starb mir das frohe Bertraun.
- Und mein Freund ward die See. Sie machte glanzlos mein Auge,

In das bewegliche Herz zog ihre Unrast mir ein, Und wie Kunde vom Fernen erklingt mir oft ihre Weise,

Sie zu deuten vermag nimmer mein armer Berftand.

- So verbluh' ich denn einsam. Der Gattin des ratklugsten Mannes
  - Bleicht in ratlosem Leid langsam das nächtige Haar . . .

## Die Tochter Fortunats.\*)

Spåtsommer war's, es floß ein sattes Licht Auf Rebgelande nieder und auf Saaten; Zum erstenmal vernahmst Du da Bericht Von Fortunats unsel'gem Kind, Renaten;

<sup>\*)</sup> Erzählung von J. J. David, enthalten in den "Wieder: geborenen."

Und nunmehr, da sich schimmernd im Gebreit Des Winters Stapfen allenthalben zeigen, Ward unser Kind dem Flammentod geweiht: Die Malespina starb im lohen Reigen. Du liebtest sie um alles, was sie litt, Um jedes Weh, das ihr ein Gott bereitet, Ihr Los verfolgend, zaghaft, scheu im Schritt, Hast Du zur Brandstatt sie hinausbegleitet; Du warst allein; nur Dir zur Seite stand Der Mann, der Dir Renatens Los verfündet — Unsel'ger Tag! Es ward an jenem Brand Die Fackel meines Lebens mitentzündet!

Einem Rinde.

Allerliebste liebe Kleine, Komm und sitz auf meinem Schoß, Kusse mich, denn sieh, ich meine, Besser macht mich Dein Gekos'. Sorgen, die mich nächtig quälen, Bringt Dein taghell Aug' zur Ruh; Märchen will ich Dir erzählen — Doch ihr lieblichstes bist Du.

Mit alten Münzen. Lange deckte uns der Schacht Ernsthaft und verschwiegen: Nunmehr sind wir aus der Nacht Jetzt ans Licht gestiegen. Ander Volk lebt in den Gaun, Als sich an uns freute, Doch es bleiben schöne Fraun So wie damals heute.

Silberbarren, Silberstück Sind noch stets willkommen, Und ein grabentstiegen Glück Mag der Liebsten frommen.

+

Wenn mud' vom Schaffen, reich an Tagen Ein Starker und ein Weiser schied — Dann soll die Muse den beklagen Und ihn verewigen im Lied.

Doch ist ein Sein in bester Fülle, Im stärksten Schuß der Kraft verdorrt — Geziemt's, daß sie das Haupt verhülle: Der tiefste Jammer hemmt das Wort.

#### Mar Neuda.

#### Es war

Dein Wort dem Schwerte gleich. Du hast's gezückt Unzähl'gemal zum Schutze der Bedrängten. Und zaubermächtig rief's die guten Geister Zu ihrem Schirme auf.

Und gleich der Spikart Haft Du's gebraucht. Vor seinen starken Schlägen Da stürzten die gewaltigen Gewölbe, Darin Verlorne fern dem Lichte saßen. Die blaue Himmelswölbung grüßte sie Und jene Sonne segnete ihr Haupt,

Die sie für immer sich umwölft gemeint, Da mit Gewalt der schweren Finsternis Man hingab sie.

Und einer Lohe glich's,
Sie strebte aufwärts zu den reinsten Höhen
Der Menschlichkeit; sie rief zum Helfer sich
Den starken Sturm, und Vorurteile stürzten.
Kein Brandmal hat es je geprägt — nein, reingebrannt
So manchen hat's von Fehl. Und immer warst du
Ein lautrer Künder edelster Gesinnung:
Der sich vergangen hat, ist doch Dein Bruder —
Ehr' Dich in ihm . . .

Wenn Dir die Schatten
Der siebenzig vergangnen Jahre nahen,
So schüttelst Du das weiße Haupt — wieviel
Verging in ihnen, wandelte sich gänzlich —
Und Du bestandest ohne Wank: ein Kämpfer
Im Kampf ums Recht, ein eifervoller Diener
Am guten Wort — dem Wort, das Güte kündet.

Ein alter Brauch

Rommt heute mir in Sinn: Dem hohen Helden, Der, Sieger in der Feldschlacht, mit dem Schwerte, Das seine Feinde schlug, zugleich die Pforten Des Bagnos, drin sie saßen, aufgesprengt: Dem nahten alsdann dankbar die Befreiten, Und brachten ihm — was kann ein Aermster andres? — Die Retten dar — daran man sie geschmiedet. — Geschäh' es heute! Unabsehbar wäre Der Danker Zug: ihr Kettenrasseln klirrte Geheimnisvoll den Grundtakt jenem Jubel, Der Dich umschallt, und ihre Lippen, stammelnd,

Erflehten jene Helle Deinem Geliebten Haupte, die sie Dir verdanken . . . .

## Ridjard Beinzel.

So geht's mir wieder, wie mir's vordem ging, Selbst beim Colloquium, wenn ich Dir nahte: Ich stammle wieder, wo ich reden mußte, Und wenn ich sprechen sollte, mocht' ich schweigen.

Das macht die Scheu, die långst mit uns verwuchs, Mit allen eins ward, die Dich je begriffen Und Deines Wesens einen Strahl empfunden. Recht, einen Strahl. Denn vor Dir weicht das Dunkel. Und wie auf reinen Höhen sieht man Dich, Tief unter Dir das graue Nebelwallen, Der Wolken Schatten und ihr dunkelnd Wandeln. Und scheidet man, so steigt man niederwärts, Beklommner Brust vom dumpken Hauch der Gründe.

#### Es ist

So unermessen das Gebiet, darinnen Du königlich gebietest, das gelassen Ein Herr aus eignem Rechte Du umschreitest, Hier Marken ändernd, dort den Grenzstein setzend, So wie Dir's billig scheint. In starker Faust Des Zweifels Schwert, so hast Du ausgerodet, Was überlebt, und war es selbst in Dir. Und wiederum hast Du mit rechter Richte Das ausgehöht, was Dir das Wahre schien. Zu stetem Dienste, sonder Rast bemüht, Des ewig Fließenden Gesetz zu sinden:

#### Du hast

Und aufgetan der Vorzeit Kemenate,
Den Wunderhort begreisen und gelehrt,
Der da gespeichert liegt. Hast und des Grales
Geheimen Sinn erschlossen, selber gleich
Der Wunderschüssel, die da alle sättigt,
Die gläubig nahen, die der Seele Hunger,
Den nimmer schweigenden, zu stillen weiß.
Hast aufgehellt verklungner Tage Dunkel:
Wir sahn und staunten — was wie Schemen schien,
Gewann Gestalt und starke Leiblichkeit.
Im Panzerkleide zogen Nibelungen
Den Todesweg, voran der Schlächter Hagen.
Und Gudrund Lied verflog gleich Möwenruf
Im Wogenbrausen.

Und vorangeschritten Durch wilben Wald, darin die Baume sangen, Verständigen vernehmlich, nun von Taten Der starken Irrenden, drin von den Zweigen Ein heimlich Lied ertont von hoher Minne, Bist Du zur hohlen Kluft. Vorangetragen In hoher hand hast Du den Wunderstein, Den man Karfunkel nennet, und so wich Die tiefe Nacht von Gangen unter Erden, Die Brunnen der verhohlnen Tiefe klangen, hier sidernd, dort durch breite Stollen brausend; Und wir erschauten, wie sich ratselvoll Der Sprache lautrer Erzgang da verästelt, Dort eingesprengt durch schmale Schlüfte zieht, Zum Lichte strebend. Und ihm schießen an Gar viel Kleinodien: der teure Jaspis,

Der gruner ist denn Gras, der Almadein, Der milde glühende, und wieder affend Durchsetzt ihn Kobold und der schlechte Zaffer.

In unsre Hand, Unsicher noch des Werkes, legtest Du Rustzeug und Gerät. Du lehrtest brauchen Uns Dein Gewaffen. Sein Gebietchen hat Sich jeder ausgestäckt, darin nach Kräften Und eignem Können er sich gern betätigt.

So horche denn! Die Hämmer höre pochen, Der Spikart Pinken in dem harten Stein, Der Haue Schürfen. Unharmonisch kläng es? Dir sei's Musik — es ist der Ton der Weise Vervielfacht, die Du singen uns gelehrt, Die heut, ein starker Chorus, Dir zu Ehren Erhoben wird. Denn in der Arbeit ehrt Man seiner Werke Meister.

Jeder hat

Herbeigebracht, was etwa er gefunden. Im Gabensale liegt's zu Hauf. Bei Stufen Von gültigem Metalle — wohl auch Schlacken, Gedrehte Ringe, wie man Freunden spendet, Etwas Gekräße, wieder bunte Kiesel, Die hastig auflas, wer nichts bestres hatte Und leerer Hände nicht erscheinen wollte. Du nimm es gütig, wie sich's eben fand, Betracht' es Dir mit wohlgeneigten Augen — Zu scheiden weißt Du, der Du ein Wardein, Ein strenger Markwart bist.

Mich aber laß

Nicht gleich dem Herold schreiten vor den Deinen. Gebückt nur laß mich stehen an der Pforte Und sie Dir auftun: Herr und hoher Meister, Tritt ein und nimm das Deine und besieh, Wie wir mit Deinem Pfund gewuchert haben!

## Grabschrift.

Wer immer diesem Grabe nah, Vermeide, Tranen zu vergießen: Er weckt die Schlummernde — sie sah Nicht eine ungetrocknet fließen . . .

### Th. Rorner.

Ein Sichwald. Drüber Morgenrot; Aus tiefem Grund ein Ruf der Hörner. Ein Jünglingssein, ein Mannestod, Umschreib's in einem Namen: Körner!

## Frühlings Erwachen.

Wo unabsehbar sich der Prater breitet, In stiller Au ist mir das Heim bereitet: Ein kleines Häuschen, das ins Grüne späht, Vor dessen Fenster schwank die Virke weht. Noch ist sie kahl: doch bald wird allenthalben Das grüne Siegeslicht des Frühlings glühn; Und bald, wie bald! erklingt das Lied der Schwalben, Das zaghaft leise, in das erste Grün. Vom Sonnenlicht ist alles überwoben, Die Vögel sind zurück, schon halten sie In aller Gottesfrühe ihre Proben Für jenen Hymnus voller Harmonie, Drin Menschenlaute, ihre eignen Stimmen In einem tonenden Afford verschwimmen.

Sie halten Proben? Ist das nicht ein Marchen? Wahrhaftig nein! Ich hab' es selbst belauscht; Vor Tage war's: Da kam ein Schwalbenparchen Behenden Fluges durch die Luft gerauscht. Rings alles fahl, nur Fallaub, braunes Reisig Bedeckt' ben Boben rund mit fahlem Schein -Da ging es los: querft begann ein Zeisig. Dann fiel der Buchfink hell und schmetternd ein. Ein Jubilieren war in allen Zweigen, In Luften, auf dem Boden, überall; Runstpause; dann durch atemloses Schweigen Begann ihr Sololied Frau Nachtigall; Der Star, als Dirigent, vernahm's im Sinnen, Sprach dann bedåchtig: Wohl, es geht schon an, Run darf das Bluben, mann es will, beginnen, Wir sind bereit, es wurdig zu empfahn. Mag und ein Neider, wenn er will, befritteln, Wer sich darüber krankte, mar' ein Tor: Wir sind, nach unsern sehr beschränkten Mitteln, Ein ganz vorzüglicher gemischter Chor!

Mein Auge hatte sinnend ich geschlossen; Nun schlug ich's auf: ich sah das weite Tal Vom allerhellsten Sonnenlicht umflossen, Die Traubenhyazinthe blüht' zumal; Vom Wald herüber drang ein Vogelsingen, Und süßen Odem hauchten die Syringen . . . Bueignung. (ber "Wiedergeborenen")

Es zittert noch auf diesen Blåttern Ein Sonnenleuchten, långst verblaßt; Es braust darin von wilden Wettern, Die stark ein wilder Herz erfaßt; Es blüht von Blumen mancher Arten — D, achte keine zu gering! — Gebrochen in dem irren Garten, Darin ich träumend mich verging.

#### "Das Blut."

Es ist ein Stuck aus fernen Tagen, Ein Stuck — das Ganze war' zu grau, Ein Lied, ein Nachtigallenklagen, Ein Sonnenblick, ein Beilchenblau; Spätlicht auf eingesunknen Grüften, Die längst vergessner Staub umwob — Dann ging ein Brausen in den Luften, Davor das letzte Licht verstob . . .

Was ich gewollt? Was ich gegeben? Ei, das, was mir im Herzen quillt; Vielleicht ein ganzes. Menschenleben, Leicht ein Symbol nur und ein Bild; Doch manches, was ich nicht ersonnen, Nur heiß begehrt und so durchlebt, Hab' ich der Handlung eingesponnen, Und feiner Fäden mitverwebt . . .

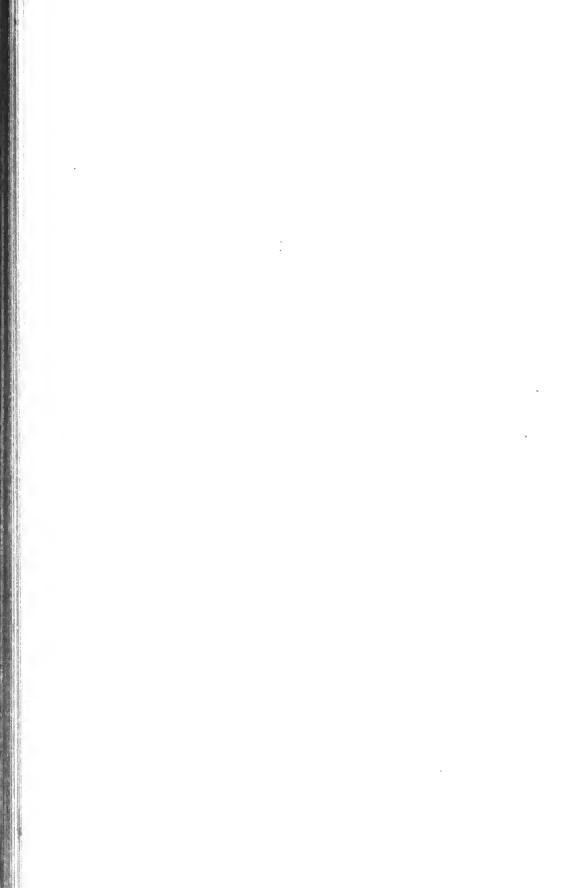

# Das Höferecht

Eine Erzählung

Erich Schmidt zugeeignet

.

•

Es ist lange her, seitdem das Buchlein, das nun in die Welt tritt, Ihnen zuerst unter die Augen gestommen ist. Manches widerfuhr mir seither, Boses wie Gutes: aber ich wüßte nichts, das sich an reinem Glücksgefühl der Empfindung jenes Augenblicks gleichsstellen könnte, da ich zuerst aus Ihrem, eines mir bezrufenen Richters Munde, das Urteil vernahm: Du hast das Recht zu sinnieren und zu träumen. Und zur Erinnerung an jene eine Freude unter vielen, die ich Ihnen danke, möge das Werkchen Ihren Namen tragen und Ihnen zugeeignet sein.

Nicht ohne Zagen entsend' ich's. Denn Sie wissen, wie wohl ich seine Fehler erkenne, wenn ich ihnen doch nicht zu steuern vermag. Nun hat's allerdings Freunde gefunden, die es mochten, da es zuerst auf den losen Blättern einer Zeitung in die Welt flatterte. Aber wers den ihm die auch jett schon getreu bleiben? Wird es nicht da wie dort mißdeutet werden, nicht nach einer Tendenz durchforscht und darnach beurteilt? Denn die Zeit ist tendenzios und sucht und richtet nach Schlagsworten. Irrten die nicht, welche meinten, seine Vorzüge überwögen seine Mängel? Alle diese Bedenken waren mir gegenwärtig und ich erwog sie; wenn sie aber doch nichts über mich vermochten, dann ist's am Ende

begreiflich. Es ist aber auch nicht das unbedingte, ach so wohlfeile Lob, darnach ich geize; genug, wenn meir "Höferecht" seine Leser findet, wenn diese sprechen er nahm das Wort, weil er etwas zu sagen hatte . . .

Genug davon. Sie aber bitte ich: empfangen Sie zum andern Male hold und gewogen, was Ihnen einma nicht mißfiel.

Wien, im Februar 1890.

Ι

Einen letten Hügel erstieg die Landstraße hart vor dem Dorfe; dann senkte sie sich gemach herab in ein tiefes Tal, das sich fast endlos dahinzog. Wohin immer das Auge sah, war Grün; nur die Straße selber zog sich durch das Gelände, schier einer grauen Riesenschlange vergleichbar. Die Häuser zogen sich, als ob sie ihre Ansnäherung fürchten müßten, scheu auf sich zurück: hinster ihren Vorgärten suchten sie Deckung, darinnen sparssame Blumen, alte Obstbäume und hochstämmige blüshende Linden standen. Der Vauersmann liebt nämlich die Linde — so karg er sonst gegen alles ist, was bloßschön sein will — nicht etwa, weil ihre Vlüten süßdusten, sondern weil sie seinen Immen just in nahrungssamer Zeit die trefflichste Veute liefert.

Wie an die Schnur gereiht, stand ein Haus neben dem anderen. Alle waren sie wohlhabend, aber alle hielten auch tüchtigen Abstand von einander. Hinter den einen erstreckten sich die Felder in langem Striche, schier unabsehbar in ihrem bunten Wechsel von hellem Gelb und sattem Grün. Das waren die Höfe der Großbauern. Dazwischen und verstreut stand wohl auch ein Häuschen, das nur ein kleines Stückhen Ackerland, vielleicht gar nur ein Gärtlein umgab. Da wohnten die Häusler. Aber man mußte das ganze Dorf durchschreiten — und ein gutes Stück Weges war

das — ehe man eines traf, das allen Schmuckes ent behrte, das kahl und dde an der kahlen Straße lag; eh man zur Wohnung des Dorfjuden gelangte.

Unter ihrem moosigen Schindeldache lag sie gar seltsam geformt. Die Verkalkung ihrer Wande wa abgebrockelt, und zwischen dem schmutigen Weiß schie nen die Rohziegel häßlich in braungelbem Fahl hervo Niemand muhte sich, zu bessern oder zu schmuden; nich ein armseliger Blumentopf stand zwischen den erblinder den Fensterscheiben. Zwei einsame Pappeln, dere Blatter unter einer schweren Staubschichte verschwar den, hielten kerzengerade und langweilige Wache davo Eine Bank mar zwischen ihnen, als schiene ben Be mohnern der Butte selbst dieser Schatten noch begek renswert. Die Hoftur war immer nur angelehnt; we sich die Muhe nahm, in den Hof zu blicken, der sa allerlei klägliches Gerumpel zu Hauf stehen. Zerbro chene Seffel, verbogene Ofenrohren lagen wirr burch einander, schlecht geschirmt vor der Sonnenglut und ber Regen des Sommers.

Wann immer aber in sommerlicher Zeit die Haust tur geöffnet ward, drang der Staub ein. Ein unbarm herziger Geselle! Er lagerte sich breitspurig auf der durftigen Möbelwerk, er umkrustete die Dielen, di Betten, kurz alles mit seiner trübseligen Farbe. Finger dick lag er auf den wenigen Büchern und auf dem Ofer im Geschirre hatte er sich häuslich eingerichtet. Karder Wind, dann stieg er in förmlichen Säulen in di Höhe, seltsam vom Scheine der bunt schillernden Ferster beleuchtet.

Anfangs hatte die Judenfrau einen Kampf mit ihr

zu fuhren gesucht. Die Mauern ließ sie frisch anstreis den, sie scheuerte und fegte. Aber bald mar sie er= mudet. Wozu sollte auch die Muhe? Jede Weile fuhr ein Lastwagen schwerfällig wider das Hauschen, daß große Stude des Bewurfes abbrockelten; und das haus gehörte ja nicht einmal ihnen. Wenn der armste Tagelohner des Dorfes sein eigen Dach hatte — sie maren ja nur zur Miete, ohne zu miffen, wie lange Zeit ihnen auch nur das armselige Obdach gehore, das sie bewohnten. Das Innere der Wohnung aber rein zu halten, mar ihr unmöglich. Bu oft im Tage mußte die Pforte geöffnet werden: ein Schlagbaum spannte fich hier über die Straffe — die Butte mar das Beim des Zollpächters. Jeder vorbeifahrende Wagen mußte hier sein Woher und Wohin abgeben, ehe er, ohne das Wegegeld entrichtet zu haben, weiter durfte. Und so gab die Tur, ungeolt, unablaffig ihr hafliches Kreischen von sich; auch das bischen Del, um sie verstummen zu machen, schien der Judin eine zu große Auslage. war ein Leben zwischen Tur und Angel, das sie führte: bei Tage wie bei Nacht; denn auch da pochte häufig eine harte Fauft an das Fenfter, hinter dem eine kleine Del= lampe ihr zaghaftes Licht auf abgerissene Papierfeten warf, und eine heisere Stimme forderte Durchlaß. Dann mußte sie sich vom Lager erheben; der Schlagbaum stieg, seiner Rette entledigt, knarrend in die Sohe, und es ward eine Weile ruhig.

Erst seit kurzer Zeit wohnten die Sheleute Bermann im Dorfe. Man hatte sich viel von ihnen zu erzählen gewußt, von großen Reichtumern, die sie besossen, einem ausgedehnten Handel, den sie betrieben hatten. Nun waren sie blutarm, das sah man. Aber immerhin mochten die Bauern den alten Lazar Ber= mann gang wohl; einen stillen, gedruckten Mann, der, wenn er zu hause mar, hinter seinem Talmud sag und mit seltsamem Ropfnicken darin studierte. Früher war das Mauthäuschen Unterschlupf verdächtigen Ges sindels gewesen, und das Licht der Dellampe — er= zählte man sich — mehr als einmal das erharrte Zeichen für lichtscheue Gesellen geworden. Nun aber ging es unter ben Pappeln ruhig zu. Wenn Lazar, seinen Sach auf der Schulter, durch das Dorf ging, dann grußten ihn die Sausler, und felbst die Bauern nickten ihm zu und sahen ihm halb mitleidig nach. Denn handels= Was er heimbrachte, das war mann war er nicht. Rram, der faum die Muhe des Beimschleppens lohnte, ben knappen Raum bes einzigen Zimmers verengte, ben Boden unter dem Dache zum Berften anfüllte und uns geachtet, ungenütt im hofraume vermoderte.

#### II

Ab und zu machte Frau Rosalie Vermann einen letzten Reinigungsversuch. Den Fußboden rein bekomsmen zu wollen, kannte sie zwar hinlänglich als vergebsliche Mühe. Aber sie wischte mindestens an den Stühslen herum, reinigte die Töpfe und hastete in anscheinend zweckloser Geschäftigkeit im Zimmer umher.

War dann ihr Gatte fort, dann vertauschte sie ihr gewöhnliches Kleid mit einem anderen, nicht minder zerschlissenen und fleckigen, auf deffen Grundfarbe die Zeit und der Gebrauch allerlei merkwürdige Farbentone aufgetragen hatten. Aus dem Schranke nahm sie ihre Sabbathaube, unter der sie ihr fahlgeschoren haupt sorgfältig verbarg. Auf dem Grunde ihrer Truhe suchte sie nach einem kleinen Raftchen; dem entnahm sie aller= lei gligernde Ringe, gering an Wert, mit Halbedel= steinen geziert. Ihre Fuße zwängte sie in enge und verblichene Schuhe, deren Sohle aufgebraucht war. Dann stellte sie auf das Fensterbrett zwei silberne Leuchter, überzog den abgeblaßten Samt des Lehnsessels, in dem Lazar zu studieren und sie des Nachts zu dammern pflegte, mit einem reinen Tuche, betrachtete sich im gro-Ben Spiegel, deffen Gold blind und deffen Glas långst schon fleckig geworden war, und erwartete, ihr Zimmer bedåchtig durchschreitend, während der Saum ihres lan= gen Rleides im Staube ftorte, ihre Besucherinnen.

Ungleich ihrem Manne, der sich in stolzer Scheu von dem Umgange mit den Bauern fernhielt, konnte Frau Bermann die Einsamkeit nicht ertragen. An alles hatte sie sich gewöhnen können; das Elend nahm sie mit der Indolenz der Orientalin hin, den gewohnten Lurus konnte sie mit ihrem armseligen Schmutze vertauschen; aber sie mußte sich beklagen können. Anfangs hatte sie die stille Hoffnung genährt, sich den Großbäuerinnen nähern zu dürfen. Aber die lebten jede für sich, die hatten auch keine Zeit für Besuche. Nur wenn sie sich Sonntags nach der Kirche in ihrem reichen Staate erzgingen, bekam man sie zu Gesichte, oder, wenn sie, städztisch angetan, an der Maut, in ihrem eigenen Wagen, von ihren eigenen Pferden gezogen, vorbeibrausten, um

in der Stadt dein ihren prunklosen Reichtum zu zeigen und ihr Gelbstgefühl auf den Markten mit ihrem Wohl= stande zu mehren. Aber wer Gesellschaft ehrlich sucht, ber findet sie bald. Und so hatte benn Frau Rosalia Rameradschaft geschlossen mit den Weibern der Bausler und Tagelohner. Ab und zu fam auch eine Bauern= magd, die im Auftrage ihrer Berrin kleine Geschenke an Nahrungsmitteln, eine willkommene Aufbesserung ber schmalen Rost, brachte. Alle diese Leute aber durf= ten bloß erscheinen, wenn Lazar nicht zu Sause mar; benn bei bem hatten Spenden wie Bafte ben gleichen abweisenden Empfang gefunden. Seine Frau aber mar minder zurückhaltend. An diesen Leuten fand sie, mas sie brauchte: aufmerksame Buhorer. Fur sie putte sie sich mit ihrem besten Staate, vor ihnen befliß sie sich ihres sauberlichsten Deutsch, das freilich immer noch ein wenig nach dem Ghetto einer mahrischen Rleinstadt schmeckte. Was an Leid in ihr lebte, fand hier Verstand= nis; so gut die Sehnsucht nach den Tagen des ent= schwundenen Gluck, wie die flagliche, lahmende Sorge um das tägliche Brot. In diesem Kreise mar sie, oder meinte fie boch wenigstens immer noch die Erste zu fein. Denn sie hatte die Welt gesehen, sie war in Olmut und in Brunn gewesen, und sie kannte ben Reichtum. Dem zum Beweise trug sie ja alles an ihrem Leibe, was an die glucklicheren Tage von dermaleinst erinnerte.

Das Dorf kennt überhaupt kein einsames Leid. Wenn man sich in der Stadt mit seinem Schmerze versbergen kann, auf dem Lande ist das unmöglich. Jener Drusus, der sich ein Leben im Glashause wünschte, hatte das in einem kleinen Dorfe billiger haben können. Und

das war Frau Vermann gerade recht; so konnte sie sich in zwangloser Geschwäßigkeit ergehen. Von allem durfte sie erzählen, was ihr irgend der Erzählung wert erschien. Sie berichtete ihren aufhorchenden Besucherinnen von der Rutsche — "schöner, weit schöner als diese lumpigen Vauernwagen" — in der sie gefahren, von den prächtigen Zimmern mit vergoldeten Spiegeln — "alle wie der da" — und sie wies auf den erblindeten Spiegel an der Wand — in denen sie gewohnt hätten, von den herrlichen Gastereien, bei denen die feinsten Leute der Stadt ihre Gäste waren. Von reichen Almosen, die sie gespendet hätte, wußte sie zu erzählen. Denn selbst ihre Gutherzigkeit war geschwäßig.

Mancherlei drollige Falle liefen freilich dabei mit un= Mitten in der Schilderung eines prachtigen Gast= mahles kam ihr in den wirren Kopf der Gedanke an den Topf mit Hirsebrei, der ihr ganzes Abendbrot bildete und im hausflur auf dem offenen Berde brodelte. Oder sie berichtete von den großen Verlusten, die sie erlitten — "Tausende waren es, Tausende!" — und merkte, daß ihr ein Wagen durchgehen wollte, ohne den schuldigen Boll zu entrichten; dann brach fie mitten im Sate ab und lief keifend dem trunkenen Fuhrknecht nach, ganz ihrer Bildung und ihres langen Rockes ver= geffend, deffen nachschleppender Saum die Straße fegte, daß der Staub hoch aufwirbelte. Zwischendurch schalt sie auf ihre Verwandten, die, in selbstischem Reichtum dahinlebend, ihrer vergäßen und sie ihrem Elend über= ließen. Gie schmahte ihren Mann, der als armer Talmud-Schüler ihr Gatte geworden war und dieses Gluck so wenig zu schäten wußte, daß die Keindseligkeit mit

ihrer Familie großenteils sein Werk war; der ihr Versmögen verspekulierte und nun verbauere, ohne Versuch, sich aufzuschwingen, sich in seinem Lose wohl gar noch gefalle. Sie konnte ordentlich giftig werden, wenn sie davon sprach, von seiner Dummheit, mit der er es versichmäht hatte, das Haus, die Einrichtung, die ihnen geshörte, auf ihren Namen schreiben zu lassen, um die Reste ihrer Habe so den Gläubigern zu entziehen. Als ob es nicht alles tatsächlich ihr Eigentum gewesen wäre, ehe er es in die Hände bekam!

Wenig fummerte sie sich dabei darum, daß ihr Berede einen Zuhörer hatte. Auf der Ofenbank faß ein Rind; die mageren Aermchen auf den Schoß gestütt, ben unschönen Ropf vorgebeugt, horchte es. innerungen an die alte Zeit durchzogen bei solchen Erzählungen seinen Beist; seine großen, grauen Augen flammten, wie wenn sich die Rerzen des Kronleuchters darinnen spiegelten, der zu den Festlichkeiten im Elternhause entzündet worden. Es bachte ben Bater, wie er war, ehe ihn Elend und langjahrige Muhjal brachen, die Mutter in reichen Gewandern. Und aus diesen Stunden erwuchsen im herzen der Rleinen heiße Sehnsucht und bitterer Groll. Sehnsucht durchbebte sie nach dem entschwundenen Glucke, und Groll lebte in ihrer Seele gegen den Vater, durch deffen Verschulden es verloren gegangen. Bernachlassigt und vereinsamt, fühlte sie mit dem frühreifen Instinkte des Judenkindes alle Bitterfeiten ihres erbarmlichen Loses; fein Schulbesuch bot ihr Zerstreuung und Ablenkung durch Bilbung bar. Und doch war ihr Verstand durch das stete Innenleben über ihre Jahre hinaus entwickelt, selbst auf Kosten ihres Herzens. Denn nicht einmal ihre Mutter liebte die kleine Fanny. Zu gut verstand sie das misachtende Achselzucken ihrer Gaste, wenn Frau Bermann das Zimmer verlassen hatte, und ihr hohenisches Zischeln. Also selbst denen war die Mutter versächtlich, denen sie Respekt einzuflößen vermeinte!

Wenn aber die Mutter selbst einen Besuch machen gegangen war und der Bater sich in Geschaften umtrieb, dann war sie allein; oft halbe Tage lang faß sie ein= sam auf der Bank unter den Pappeln. Ihre haare flogen, schlecht gekammt und windzerrauft, um ihr blas= ses Gesicht, ihre Augen aber hafteten fest auf der Land= straße und folgten ihren Rrummungen, bis sie sich im Blauen verloren. Die stellte das greifbare Band zwi= schen ihr und den Orten ihrer Traume dar, die führte in große, volfreiche Stadte, darinnen auch ihre Berwandten lebten. Wie, wenn sie fortginge, immer fort, bis zu denen, und sie bate, flehentlich bate, sie an ihren Genuffen teilnehmen zu laffen? Zuweilen fuhren Wa= gen mit reichgeputten Leuten an ihr vorbei; dann quoll das häßliche Gefühl des Neides in ihr auf. Warum mußte just sie dazu verdammt sein, demutig am Wege zu stehen und die hand um die wenigen Kreuzer auszu= recken, die man ihr zuwarf? Und der Stolz Lazar Bermanns baumte sich in seiner Tochter.

Weil sie aber keine Seele hatte, der gegenüber sie ihr Herz erleichtern konnte, verfolgten sie solche Sesdanken selbst in ihre Träume. Wenn sie sich nachts auf der Kiste ausstreckte, darauf sie schlief, spann sie diesselben weiter aus. Der Wind pfiff durch das Mauersloch, durch das die Kette geführt wurde; ihr Kasseln

klang häßlich in ihren leichten Schlummer hinein. Oft fuhr sie auf; dann drang der Gegensatz zwischen ihren Traumgebilden und der Wirklichkeit doppelt heftig auf sie ein; sie sah den Vater, der vom Tage ermüdet friedzlich schlief, daß er mit seinem grauen Haar und den langen, geschlossenen Wimpern schier einem Toten glich; sie sah die Mutter in ihrem Lehnsessel sich unruhig hin und her bewegen, das alles schwach vom flackernden Lichte der Dellampe hinter dem Fenster beleuchtet. Die häßlichen Scheltworte ungeduldiger Kärrner vernahm sie. Und der Stachel der Armut senkte sich tief in ihr Herz mit dem Entschlusse, ihrer ledig zu werden — um jeden Preis.

# III

Es war zu Anfang des Septembers, und der Wind strich empfindlich kühl über die Stoppeln und die Wiesen, deren dunkles Grün sich zu lichtem Gelb verfärbt hatte. Lazar Vermann war eben nach Hause gekommen, aber sein Mahl schmeckte ihm nicht, denn seine Gedansken arbeiteten zu heftig in ihm. Immer und immer wieder betrachtete er den Brief, den ihm der Gemeindes diener gebracht hatte, mit der Aufforderung, sich sofort nach Erhalt desselben beim Obmann des Ortsschulzrates, bei Jakob Lohner einzufinden und seine Tochter mitzubringen.

Seit den vier Jahren, die der bankerotte Raufmann in dem kleinen Orte verbrachte, war ihm kein Brief mehr zugekommen. Seitdem er sein Ungluck und sein übersgroßes Vertrauen mit mehrmonatlichem Gefängnis hatte büßen mussen, lebte eine heftige Furcht vor allem in ihm, was an die Obrigkeit gemahnte. Mehr als seine Not drückte ihn die überstandene Strafe; denn er wußte, daß sie durch seine Frau bekannt geworden war. Was konnte auch der reichste Mann des Ortes von ihm, dem allerärmsten Menschen wollen? Sicher nichts Gutes. Und es siel ihm ein, daß Lohner auch seit vielen Jahren Vorstand der Gemeinde war, wie denn sein Hof den Namen "Die Erbrichterei" führte. Vielleicht hatte er ihn nicht zu sehr erschrecken wollen, und bloß deshalb den minder verfänglichen Titel unter das amtliche Schriftstück gesett.

Auf dem ganzen Wege — denn er machte sich sofort nach dem Empfang des Schreibens auf — verfolgten ihn diese Gedanken. Und er hatte Zeit, ihnen nachzushängen, denn mehr als eine Stunde Weges hatte er zusrückzulegen, ehe er beim Erbrichter sein konnte. Raschen und gleichmäßigen Schrittes ging er in die grausende Nacht, die alles mit ihrem Schleier zu verhüllen begann, so vertieft und in sich versunken, daß er es nicht merkte, wie schwer der Kleinen das Mitkommen werden mußte. Nicht ein Mal auf der ganzen Strecke machte er Rast; ab und zu griff er mit den Händen singernd in die Luft oder er faltete sie und sprach wenige hebräische Worte.

Der alte Lohner galt für einen strengen Mann; streng gegen andere wie gegen sich. Allgemein ist der Vauernstolz in dieser Gegend; aber unter allen war er der stolzeste. Er fühlte sich keinem Adeligen uneben-

burtig, und es gab nur einen Menschen, dem er einigen Einfluß auf sich einraumte. Das mar "die Marianne", wie er sie nannte, die Schulzin, wie man sie im Dorfe hieß, sein Weib. Niemand konnte sich erinnern, von der ernsten Frau auch nur ein lautes Wort gehört zu haben. Niemand wollte je vernommen haben, wie ihr Lachen klang. Aber wenn Lohner in einem jahzornigen Anfalle im Hofe herumwetterte, daß sich alles scheu versteckte, bann trat sie ihm entgegen. Die Hand legte fie auf seine Schulter: "Aber Bauer", und seine Fauft loste sich. Sie galt fur karg, wie es der Schulze mar; wenn weit armere Bauerinnen in Seide einhergingen, trug sie Wollenzeng und statt des städtischen hutes die Bauernhaube. Die fahrenden Lagabunden fürchteten sie ebenso, wie die Bettler an den Kirchenturen. einen führte sie in ihren hofraum, wo ein Stoß alten Holzes aufgeschichtet mar: "Das spaltet." Seit ihrer Hochzeit blieb es so unberührt. Für die anderen hatte sie den Rat, ihre Gebrechen nicht dort zur Schau zu tragen, wo sich der Mensch entsinnen solle, daß es einen gutigen Gott gebe. "Elend gibt's genug in ber Welt, ihr braucht einen nicht just hier baran zu erinnern, und mer mit Efel ins Gotteshaus geht, der hat schlecht be= ten." Sie hatte ein Armenhaus durchgesett, heißt bas, ihr Mann hatte in Gemeinschaft mit den anderen Groß= bauern eins gebaut; man wußte ihr aber keinen rechten Dank dafur, benn die Bauern empfanden die neue Ab= gabe, und die Bettler beklagten ihr ungebundenes Leben.

Je långer sich der Weg hinzog, desto mehr eilte Lazar; erst nahe vor der Erbrichterei machte er eine kurze Pause. Nun erst merkte er, wie schwer sein Kind

ging; seine Bruft flog, die Wangen, sonft immer bleich, waren heftig gerotet. Er legte die Band auf den Ropf Fannys — es war die erste liebkofende Berührung, deren sich die Kleine vom Vater erinnerte, denn nicht einmal des Sabbats, wenn die Lichter geloscht werden und der Jude sein hans segnet, sprach er den Segen über sie. Dann durchschritt er den in tiefer Stille da= liegenden Borgarten, er öffnete die Eur jum Flur und schrak schier zusammen ob des angstlich hellen Tones, den die Klingel vernehmen ließ. Hastig schritt er durch das Vorhaus; das war so rein gehalten mit seinem roten Ziegelboden, mit seinen weißen Wanden, an denen die Milchkubel hingen, ein so behaglicher Duft drang aus der Ruchentur, und die große Sangelampe gab ein fo freundliches Licht, daß der arme Jude dabei seufzend seiner Wohnung gedachte. Die Hoftur stand offen; er sah den großen Raum dunkel vor sich liegen, mit den Stallungen, die ihn umfaumten, und aus denen das dumpfe Brullen der Kuhe und das Klirren ihrer Ketten herübertonte. Er ging durch die Gesindestube; Anechte und Magde hatten ihr Abendbrot beendet und faßen schwaßend beisammen. Eine Magd erhob sich und ge= leitete die beiden Fremden durch ein unbeleuchtetes Zim= mer in die gute Stube, wo der Bauer mit dem Pastor am Tische saß und politisierte.

Lazar Vermann blieb mit unterwürfigem Gruße an der Tür stehen; so einfach der Hausrat auch war, auf die kleine Fanny machte er einen überwältigenden Eindruck. Das Zimmer war so groß und schier zu niestrig für die Einrichtung, die hochlehnigen Eichenstühle, den großen massigen Tisch. Mit einem Blicke übersah

sie alles. Trot ihrer Mudigkeit, die sie zwang, sich an den Rock des Vaters zu klammern, prägte sie sich alles ein; das Klavier in der Ecke, das offen stand und an dem der Lehrer mit einem hochgewachsenen blonden Jungen saß, das ernste Gesicht der Frau, die zuhorchend dabei stand, die hochmütige Dreistigkeit, mit der sie der andere, größere Anabe musterte, selbst die Demütigung empfand sie, die darin lag, daß man sie stehen ließ, und das kühle Kopfnicken des Bauern. Sie sah das Maß in jeder Bewegung der Bäuerin, die Sauberkeit in allem und jedem und verglich's in raschem Geiste mit den Zuständen zu Hause.

"Ich habe Euch rufen lassen, Bermann," hub der Bauer an, "weil ich mit Euch zu reden habe. Es ist eine dumme Geschichte. Ihr seid der einzige Jud' im Orte — und Ihr seid ein anständiger Iud'. Aber Ihr habt eine Tochter, und es geht nicht, daß die aufwächst wie eine Heidin oder ein Kalb, wenn sie auch nur ein Judenmädel ist. Nun haben wir unsere Schulen für uns und unsere Kinder gemacht, die wir Christen sind. Aber es hilft nichts, Eure Tochter muß auch hineinsgehen."

Er schenkte aus der Flasche, die auf dem Tische stand, sich und dem Pastor ein Glas ein und wollte weiter reden.

Frau Marianne hatte bisher schweigend zugehört. Nun aber schritt sie raschen Ganges auf den Juden zu, stellte zwei Stühle zum Tische, füllte ein drittes Glas und sprach, auf ihren Mann weisend: "Er ist nicht müde und weiß nicht, daß Ihr müde sein müßt. Trinkt, ehe Ihr redet."

"Sie hat recht," sagte der Bauer. "Ihr mußt mude und durstig sein. Es wird auch ein weiter und beschwer= licher Weg für das Kind, und sie ist schwach. Aber das Gesetz will es so, und ich muß dazu sehen, daß es befolgt wird. Geh hin, Kleine, das ist der Herr Lehrer, und das sind Deine Kameraden von morgen an."

Kanny erhob sich und naherte sich schüchtern dem Rlavier. Der Junge, der bis dahin gespielt hatte, stand auf und bot ihr die Hand. Sie nahm sie scheu und verwundert; als ihr die Bauerin glattend übers haar strich, mar ihr ganz eigen zumute. Sie fühlte sich befangen, und doch tat ihr die Berührung wohl, hatte gern ein paßliches Dankwort gesagt, aber ihr war's, als schnure ihr etwas die Kehle zu. Dazu lag ihr noch der weite Weg in den Gliedern, und sie war hungrig. Durch das still aufkeimende bessere Gefühl drang sieghaft der alte Neid. Die hatten gut freundlich sein und ihnen brauchte vor dem Wege in die Schule nicht zu bangen; sie waren wohlgekleidet, und fein Stein der Landstraße schnitt ihnen durch zerrissene Sohlen in das Fleisch der Fuße, und zu hause wartete ihrer eine Mutter. Sie schämte sich ihres rissigen Rleides, sie fühlte sich häßlich und verwahrlost.

Die Bäuerin nahm sie bei der Hand: "Das ist der Gustav, und der andere da heißt Georg. Ihr werdet euch wohl vertragen? Gustav wird dir Bücher leihen, was du so brauchst. Du wirst doch nicht lange bei den Fibelmädeln sißen bleiben, siehst viel zu hübsch und zu gescheit dazu aus. Wenn du auch das Vaterunser nicht mitbeten kannst, dein Vater ist der im Himmel doch so gut, wie er es diesen da ist. Und wenn's dir zu weit

ist nach Hause im Winter, darfst immer herkommen — aber kammen mußt dich und waschen. Na, wenn ich deine Mutter war'! Jetzt geh, ich werd' dich zum Lehrer und zum Herrn Pastor führen, kuss' denen die Hand und geh heim. Und so brav!"

Lazar Vermann war fort. Auch Pastor und Lehrer waren gegangen. Die Kinder waren zu Bette geschickt, über dem weiten Hofe lagerten die Nacht und das Schweigen. Der Bauer hatte seine letzte Pfeise auszgeraucht, klopfte sie bedächtig aus und erhob sich schwerzfällig: "Gehen wir schlafen, Mariann'! Was du aber gutherzig bist, und gar bei dem Judenkinde, Mariann'!" Sie kehrte sich rasch: "Erbarmt dich eine Waise nicht, Lohner?" "Waise? Sie hat doch noch beide Eltern!" "Und willst du, daß deine Kinder solche Eltern hätten, Lohner?" "Meine Kinder?" Er sann eine Weile nach und schwieg; "meine Kinder? Nein!"

# IV

Wenn nach beendeter Schulzeit die Kinder ausschwärmten wie weisellose Bienen, wenn das ganze
Dorf widerhallte vom lustigsten Lärmen frohlicher
Stimmchen, wenn das ungebundenste Treiben sich verbreitete vom Schulhause bis zum Gemeindeanger, ging
Fanny Vermann still nach Hause. Viele Kameradinnen hatte sie, und doch war sie im Grunde noch so
einsam und verlassen wie je.

Anfangs hatte das eine oder andere Kind den Verssuch gemacht, Kameradschaft mit dem neuen Judenmädschen zu schließen. Aber alle waren bald davon abgesstanden; sie zu necken aber wagte man auch nicht, denn sie hatte zwei mächtige Gönner an den Söhnen Loheners. Sonst war die Uneinigkeit der beiden Lohnersbuben sprichwörtlich gewesen; aber wenn irgend wer der kleinen Fanny weh getan hatte, dann konnten sie ihre ewigen Zwistigkeiten vergessen und gemeinschaftsliche Rache an dem Beleidiger nehmen. Freilich vielsleicht nur, um unmittelbar nachher selber über die wichstige Streitfrage ins Raufen zu kommen, wer die dersberen Püffe ansgeteilt habe.

Oft forderten sie die Kleine auf, mit ihnen auf die Erbrichterei zu kommen. Sie war nie dazu zu beswegen, so wenig als sie die Einladung eines anderen Schulkindes je annahm. Und so ließen denn bald alle die sonderbare Schulgenossen ungeschoren; denn das Kind verträgt alles und kann sich allen befreunden, nur herbe Verschlossenheit ist seinem innerlich offenen und wahren Wesen unfaßlich und ungemütlich.

Frau Mariannens Weissagung hatte Fanny bald gerechtfertigt. Nur kurze Zeit war sie bei den Fibels mådchen gesessen, um sie bald mit raschem Geiste zu überholen. Dabei blieb ihr der Lehrer doch, bei allem Stolze auf seine beste Schülerin, abhold; das Unkindsliche in ihrem Wesen, ihr Mangel an Schmiegsamkeit im guten Sinne stießen ihn ab. Nie war sie zur Ueberzcugung eines Unrechtes zu bringen; wurde sie bestraft — es kam selten genug vor — dann trug sie's tropig und schweigend, wie man schwere Unbill erleidet. Auch

bei der hartesten Züchtigung — und einmal schlug er sie ganz grimmig, durch ihr stetes Schweigen gereizt und in förmliche Wut gebracht — weinte sie nicht, niemals mindestens laut. Ihre Tranen flossen still, ohne daß sich ihr Auge senkte. Noch immer war sie die Schlechtestz gekleidete; aber alles an ihr war von peinlichster Sauzberkeit; sene wenigen Worte Frau Mariannens und die Krankung, vor fremden Leuten von einer Fremden eine solche Zurechtweisung empfangen zu haben, hatten die nachhaltigste Wirkung auf sie geübt. Frau Rosalie sah es mit stumpfsinniger Verwunderung, wie sich das Kind noch vor Tagesanbruch erhob, um an sich und seinem Kleiden zu säubern und zu bessern, was irgend mögslich war. Sie bestaunte ihren unermüdlichen Fleiß, aber sie ließ die Kleine mindestens gewähren.

Es war fein Glud fur Fanny gewesen, daß fie gur Schule kam. Ihr Verstand muche, gewiß; aber je er= freulicher er sich entfaltete, desto minder konnte sie sich mit den Zuständen zu Hause befreunden. Durch den Umgang mit Wohlhabenderen ging ihr der Geschmack an der Zierlichkeit des Lebens auf, aber der heimische Schmut mar ihr besto unerträglicher geworden; seitdem sie sah, mas andere besaßen, empfand sie doppelt, mas ihr gebrach. Dazu mar ihr Geist wesentlich erwägend und verneinend, im Gegensate zur sonstigen Glaubensfreudigkeit kindlicher Art. Sie prufte jede neuartige Erscheinung nicht, wie es sonst Kinder des reifenden Alters pflegen, auf ihre Verwandtschaft, sondern auf das, was ihr darin befremdlich war, und fand fast immer zuerst das Feindselige heraus. Beim "Vater unser" dachte sie nicht an den einen guten Gott, der seine Sonne

Gerechten und Ungerechten aufgehen laßt, sie dachte an einen Gott, der ihr feindlich war, an dem sie bestenfalls fein Teil hatte. Wenn am Schulschlusse von allen Rindern das "Ein feste Burg" angestimmt wurde, schwieg sie; aber in tiefster Seele empfand sie die Scheis dung zwischen sich und allen anderen, empfand sie ihre Bereinsamung. Nicht einmal mit Schmerz, ber fann zu Gutem führen; nein, mit ingrimmigem Neide gegen alle die, welche einer Gemeinschaft angehören, aus der sie ausgestoßen war, ohne daß sie wußte, warum. Als sie dann bei dieser Feier mit einem jener Beschenke be= dacht ward, die unter die bravften Kinder ausgeteilt wurden, stimmte sie in die Freude der anderen nicht ein. Die hatten ihre Eltern da, die sich des Fleißes und der Kahigkeiten ihres Kindes erfreuten und sie ihm mit Liebkosungen vergalten; sie aber mar allein gekommen, wie sie gehen mußte. Deutlich fühlte sie dabei, wie ihre Freude über diese Auszeichnung lange nicht so groß war, als es ihr Ingrimm gewesen ware, hatte man sie ihr vorenthalten. Und das verdarb ihr felbst diesen einen frohen Augenblick.

War es aber, weil sie diesen Tag doch fröhlicher war als sonst, sie ging diesmal mit Frau Marianne und den beiden Lohners, die aus der Schule traten. Sie verbrachte den Tag auf der Erbrichterei.

Das erstemal in ihrem Leben saß Fanny an einem reinlich gedeckten Tische und trieb sich nachmittags mit den beiden Buben in Wald und Feld um. Frau Marisanne sah mit Vergnügen, wie die Wangen ihres Schützlings sich röteten und Fannys Auge sich aufhellte, wie sie beinahe lustig wurde. Aus der Freundlichkeit, mit

der ihr an diesem Tage alle, selbst der strenge und stolze Erbrichter, begegneten, war in Fanny der Gedanke aufsgekeimt, wie es doch ein Mittel gebe, sich über ihr Elend zu erheben. Die Macht und der Wert ihres Verstans des waren ihr klar geworden.

Aber selbst dieser kurze Augenblick reinen Wohlbe= hagens follte ihr nicht unvergallt bleiben. Beimgekehrt empfing sie kein Wort freudigen Grußes; die Mutter hieß sie mit Schelten, der Vater mit Schlagen willkom= Niemand hatte fie in ihrer Religion unterwiesen, aber sie mußte dafur bugen, daß sie eines ihrer Be= bote übertreten, daß sie beim Christen gegeffen hatte. Mit gewohnter Schweigsamkeit ertrug sie es; aber ber Groll gegen ihre Eltern fraß sich tiefer in ihr Berg, und sie war verschlossener als je. Mehr und mehr hefteten sich ihre Gedanken auf die Landstraße, ofter erwog ihr Beift die Flucht aus ihr unerträglichen Berhältniffen, gleichviel, wohin sie gehen mochte. Neben und über ihrem Verstande begann eine unklare und lusterne Phan= tasie ihr Spiel mit ihr. Reine Arbeit, wie sie sonst die Rinder der Landleute verrichten muffen, gab ein Begen= gewicht. Ihre Eltern besaßen weder Vieh noch auch nur ein Stuckchen Land, das ihr Belegenheit, die Arbeit gu lernen, und ihrem Innenleben Ablenkung geboten hatte. Sie führte ein Leben voll traumerischen Mußigganges; mit niemandem ging sie mehr um, jede Beruhrung wies sie scheu zuruck. Lud Gustav Lohner sie einmal wieder am Fenster pochend ein, auf das Feld mitzulaufen, dann schüttelte sie verneinend den braunen Ropf. Still sah sie das Laub der Baume fallen und im Winde verwe= hen; das Spiel des verfliegenden Staubes betrachtete

sie, und etwas von der ewigen Unruhe der Natur befiel und bemeisterte sie und ihr Herz.

#### V

Wenn man Fanny Bermann gefragt hatte, wie lange sie so dahin lebte, sie hatte kaum eine Antwort gesben können. So gleichkörmig folgten ihre Tage auf einsander, so ähnlich in ihrem ewigen Einerlei. Jahre waren es, daß sie im Dorfe lebten. Aber nicht ein tieferes Gefühl entkeimte ihr; keine Liebe zu der Scholle, auf der sie lebte, zog in ihre Seele, keine Herzlichkeit kam in ihr Verhältnis zu Vater und Mutter. Sie fühlte sich heismatlos, und manchmal beschlich sie ein Heimweh. Ein schreckliches Gefühl, zumal wenn man nicht einmal weiß, wo man zu Hause ist. Täglich entfremdete sie sich Vater und Mutter mehr, immer weniger verstand sie die Lesbensführung ihrer Eltern, immer losgelöster fühlte sie sich je länger sie zur Schule ging, von dem Glauben, dem sie einmal angehörte.

Sustav Lohner war aus dem Dorfe gegangen — das war das einzige Ereignis im Herzen der Rleinen in dieser ganzen Zeit. Er war derjenige ihrer Kame= raden, dem sie noch am meisten zugetan war. Es gab sogar Tage, an denen sie den hübschen, blonden, froh= lichen Burschen nahezu gerne hatte. Freilich nur so lange, als sie sich seiner Vorzüge nicht klar be= wußt war; von diesem Augenblicke an neidete sie

ihm dieselben viel zu sehr, als daß nicht diese Empstindung jedes warme Wort und jede warme Regung håtte ersticken sollen. Uebermächtig waren Neid und Eigenliebe in ihr erwachsen. Selbst jede Danksbarkeit gegen Frau Mariannen ertöteten sie. Und doch war die stolze Frau einmal im Zöllnerhäuschen ersichienen, um nach ihrem franken Schützling zu sehen. Ein Aussehen erregendes Geschehnis für das ganze Dorf und ergiebiger Gesprächsstoff für lange Zeit für Frau Bermann und ihre Konventikel, und ein Umstand, der Fanny erhöhte Wichtigkeit in den Augen ihrer Mutter verliehen hatte. Freilich wäre sie von diesem Besuche vielleicht minder erbaut gewesen, wenn sie hätte hören können, was Frau Marianne daheim dem Schulzen über die "Judenwirtschaft" sagte.

Bald darauf war Gustav fort in die nachste Gym= nasialstadt. Getreulich gedachte sie bieses Tages; sie war zum Schlagbaum getreten. Es regnete unermudlich und mit einer gewissen Grundlichkeit; die Tropfen der Dachtraufe fielen schwer auf ihr bloßes haupt und rollten über das blaffe Geficht, daß es ichier ausfah, als weine sie stille Tranen. Aber sie fam sich selber so bedauernswert vor, daß in ihrem Bergen kein Raum für fremdes Leid mar. Bustav hatte am Ende Urfache zum Kummer, er schied von der Keimat; sie aber, die sich glucklich gefühlt hatte, wenn sie fort hatte durfen, sie war an die Scholle gebunden. Was widerfuhr ihm schließlich gar so Großes? Wo immer er hinkam, mußte er Freunde finden. Wer hatte bem ichonen Burichen auch abhold sein konnen? Sie aber empfand ein neues Herzeleid, sie fühlte sich haßlich. Denn darin bestand

die ganze Beachtung, die ihr die Mutter neuerdings angedeihen ließ, daß sie in stete Rlagen über die Säglich= keit ihres Kindes, in laute Verwunderung, woher es die wohl haben moge, ausbrach. Von ihr nicht, gewiß nicht! Ihr waren die feinsten herren ihrer heimat= stadt zu Fußen gelegen. Und die fleine Fanny frankte sich arg darüber, daß ihr Schonheit, dieses himmelsge= schenk, versagt geblieben mar. Es mußte mohl etwas Berrliches darum sein, wenn es genugt hatte, selbst ihrer Mutter Bewunderung und Liebe zu erwerben. Noch war es ihr unklar, worin diese Macht der Frauen= schönheit liege, aber ihr Fleiß ließ nach, seitdem sie von dieser Vorstellung ergriffen war. Ihre Mutter hatte nie etwas gelernt, gewiß nicht, und doch hatte sie die herrlichsten Antrage erhalten und hatte das glanzendste Oluck machen konnen.

Je alter aber Frau Vermann wurde, mit desto mehr Vorliebe behandelte sie dieses Thema. Und zeitweilig bes fliß sie sich dabei einer Deutlichkeit, die nur zu bald auch den letzten Schleier vom Auge ihrer Tochter reißen mußte. Fanny ging nunmehr das letzte Jahr zur Schule und war ohnedies aus einem frühreiferen Stamme, ale die germanischen Vauernkinder. Jene unklaren Gessühle begannen in ihr zu gähren, die desto heftiger aufstreten, je minder elterliche Sorgfalt und körperliche Arsbeit ihnen entgegentreten. Frau Vermann aber sprach höchst offenherzig: es waren ja lediglich Frauen, die ihr zuhörten, und — das Kind. Daß das Kind nicht mehr so ganz Kind war — nun, ihre Schuld war es sicher nicht, wenn es so lange währte, ehe Fanny wußte, was rum sie sich Schönheit wünschte und ehe sie eine bes

stimmte Vorstellung mit ihrem Stoßseufzer: "Bin ich erst groß und schön" verbinden konnte.

Fanny war minder menschenscheu seither. Besaß irgend eine ihrer Alteregenossinnen die große Runft, sich Liebe zu erwerben, dann suchte sie ihren Umgang. Sie studierte ihr Benehmen, sie erwog immer wieder die Frage, worin wohl der Zauber ihrer Anmut und Lie= benswurdigkeit liege. Das aber, was sie ihr abguckte, suchte sie nachzuahmen. Es war zwar nicht mahre An= mut, was sie dadurch erwarb, denn die geht nur darum jum Bergen, weil sie aus einer harmonischen Geele stammt, aber es wurde mit der Zeit ein ganz annehm= barer Ersat dafur. Dazu hatte sie gerundete Beme= gungen, die ihr auch mahrend ber Zeit ihres Wachstume blieben, und im Gegensate zu den ungeschlachte= ren Dorffindern fleine Fuge und Sande von feltener Bierlichkeit, mit benen sie beim Sprechen bedeutsam lebendig zu agieren wußte, mas einen ganz angenehmen Gegensatzu ihrer sonst so ernsten Haltung gab. Auch des Wortes war sie machtiger, als irgend eine Genossin. Rurz, es ging eine große Wandlung zum Gefälligeren in dieser Zeit an ihr vor, die leicht bestechen konnte und mohl geeignet war, auch eine Frau von bedachtigem Urteil und bedeutendem Scharfblick, die Schulzin etwa, zu gewinnen und einzunehmen. Und Frau Lohner ver= fehlte auch nicht, sich dieser Umwandlung herzlichst zu freuen und vielfältig ihr Interesse an dem Madchen zu erweisen. Gelegenheit bot sich genug; benn Kannn mar jett, zumal in den Sommermonaten, schier täglich gern gesehener Gast auf der Erbrichterei.

Nach den Pflichtbesuchen bei Pastor und Lehrer —

Familienanhang hatten die Lohner nicht — war Gu= stavs erster Weg in den großen Ferien unabanderlich zum Hänschen unter den Pappeln. Anfangs lediglich auf Wunsch seiner Mutter, zu der er in einem ganz eigentumlichen Verhältnisse stand. Auf ihr Undringen hatte der erblose jungere Sohn studiert, auf ihren Wunsch war er nicht an das ferne evangelische Inm= nasium nach Teschen gesandt worden. Das alles wußte er wohl, und doch konnte einem oberflächlichen Beob= achter das Verhaltnis zwischen Mutter und Sohn fühl erscheinen. Selten schrieb er nur; eine eigentumliche Unbeholfenheit im Gedankenausdruck behinderte ihn da= ran. Auch beim Beimkommen gab es fein Sandefuffen und feine Liebkosungen; erst wenn der Wagen mit Gustav vor dem Tore hielt, ging ihm die Schulzin entgegen. Ein kurzes "Gruß Gott, Gustav, warst brav?" war sein ganzer Willfommen. Und doch staf der große Junge, wie er auf den Boden seiner Bater trat, schier den gan= zen Tag hinter der Mutter. Ihr brachte er seine Zeugnisse heim, ihr beichtete er alle seine kleinen Leiden. Ein Ton herzinniger Zartlichkeit und hochster gegenseitiger Achtung herrschte zwischen ihnen. Wenn die Mutter von den Studien ihres Sohnes sprach und wie schwer ihm die werden mußten, denn sein Ropf sei nicht der rascheste, so lag ein echt mutterlicher Stolz in den Wor-Und so ging denn Gustav lediglich seiner Mutter zuliebe jeden ersten August den endlosen Weg durch das ganze Dorf, um eine Einladung vorzubringen, die nie angenommen wurde. Er hatte Frau Mariannen ganz andere Opfer gebracht, als einen Besuch bei einem Menschen, an dem ihm eigentlich nichts lag. Was konnte

am Ende auch ein bald achtzehnjähriger Junge mit einem Kinde, das noch in die Schule ging, gemein haben?

Immerhin, als sie endlich seiner Aufforderung folge leistete, war er doch erfreut. Nun hatte er eine Ge= spielin, denn auch er war etwas vereinsamt. Ins Dorf fam er selten herunter, sein Bruder Georg war im Hofe vielgeschäftig und sah im Jungeren nichts als einen Tagedieb und Taugenichts. Er empfand die tiefere Neigung, welche die Mutter dem Jungeren entgegen= brachte, mit miggunstigem Neide. Die Knechte, die Georg scherzhaft vorgreifend "Bauer" hießen, nahrten seinen Bochmut. Er suchte sich fur die Ueberlegenheit Gustavs, die er selber empfand, dadurch schadlos zu halten, daß er ihn jest schon seine kunftige Uebermacht empfinden ließ. Ueberhaupt, nicht bloß die höhere Bil= dung Gustavs ärgerte ihn, auch an Gewandtheit und Starke mar ber Jungere bevorzugt. Dies mar ein Un= recht; wie durfte Gustav vor dem Erbsohne, dem von allem von Rechtswegen das größere Ausmaß gebührte, etwas voraus haben wollen? Frau Mariannens ganzer Einfluß mar vonnoten, um ernstere Raufhandel hintanzuhalten. Wenn sich die Bruder zuweilen in halb scherzhaftem Ringkampfe maßen, dann empfand es die Mutter und auch Fanny fühlte es klar, wie der ge= ringfügigste Unlag den alten Kinderstreit in todesgrim= men haß mandeln konnte. Reineswegs konnte es hier so werden, wie es sonst wohl Brauch der Landschaft war; nach dem Tode der Eltern konnte Gustav nicht mehr auf dem Gofe bleiben. Zum Knechte, und das war seine Stellung von Rechtswegen, taugte der nicht,

der den mindesten Uebergriff des Aelteren mit solcher Entschiedenheit zurückwies, so wenig als Georg der Mann dazu war, sein Erstgeburtrecht nicht zu mißbrauchen. Er war kein eigentlich schlechter Mensch. Aber was die Dorfschmaroßer dem reichen Erbsohne gegenäher taten, das verlangte er von jedem: unbedingte Anerkennung seiner Autorität. Er ließ sich seine Wohlstaten teuer bezahlen, mit dem Aufgeben jeder Selbsständigkeit. Wer aber das nicht wollte, den verfolgte er mit offenem oder auch jahrelang schleichendem Haß, der nur die gebotene Gelegenheit erharrte.

Frau Marianne mochte sich immerhin Gluck munschen, durch Gustavs Studium die Möglichkeit von Miß= helligkeiten tunlichst beseitigt zu haben; Gine gab es, Die ihre Hoffnung keineswegs teilte. Fanny sah mit einer Art grimmiger Freude das Unheil, das sich im gludlichsten Baufe des Dorfes bereitete, ahnte von vornherein trube Tage und ernsten Bruderzwift. mann kann nur nach seiner Seele in ber anderer lesen; fo hatte sie zu Georgs Beist den trefflichsten Schluffel und verstand wohl, wie er sich durch Gustavs größere Baben trot aller Vorteile, die ihm zugefallen waren, verfürzt fühlte. Sie sah aber auch die reiche Beschäf= tigkeit, welche die Ernte auf Lohners Gut brachte, die Fulle des Segens in Flur und Scheune. Sie fühlte, wie sie sich nie von solchem Besitze trennen konnte, hatte sie nur das mindeste Anrecht darauf; und Gustav, der wegen eines Altersunterschiedes von zwei Jahren dem strengen Brauche der Landschaft zufolge erb= und recht= les war, sollte willig und kampflos entsagen? denkbar schien ihr solches. Freilich mußte dem heimlosen

Sprossen des schweisenden Geschlechtes dies ebenso uns faßlich erscheinen, wie die ganze festgefügte und zwins gende Sitte eines Stammes, der seit Jahrhunderten auf der Scholle sitt und mit ihr verwachsen ist.

### VI

"Steh auf, Fanny!"

Es war zu mitten der Nacht, einer schwulen, kursen Sommernacht, als dieser Ruf in ihre Traume drang.

"Was gibt's, Bater?"

"Steh auf, Fanny, die Mutter will fterben."

Fanny erhob sich auf ihrer Kiste. Das Haar strich sie sich aus den schlafgeroteten Augen und zog das Hemd über der Brust zusammen, die ahnungsvoll zu schwellen begann; im nächtigen Dunkel trat sie an den Stuhl, auf dem die Mutter lag und schwer röchelte. Neben ihr stand der Vater; gespenstig blaß war sein hageres Gessicht. Die Dellampe hinter dem Fenster flackerte kurz und wie ängstlich.

"Fass" an!" Sie ergriff die Mutter bei den Füßen, der Vater umfaßte den Leib. So trugen sie den Körsper zu dem einzigen Vette. Es waren kaum zwei Schritte; aber schwer und totenstarr war der Leib, an dem sich nichts mehr regte, als die Brust, die mühselig nach Luft rang. Der Schweiß trat auf die Stirne des Mädchens.

"Laß die Kette los."

"Warum, Nater?"

"Mach' die Schranke auf, sie soll einmal in Frieden sterben dürfen!"

Der Bater schlug seine Psalmen auf und las mit halbgedampfter Stimme darin. Manchmal fiel eine Trane auf die vergilbten Blatter. Bom Bette her flang es wie schweres Stohnen, vor dem Fenster rollte ein Lastwagen vorbei; die hufe der Pferde klapperten auf der Chaussee. Bon den Feldern herüber tonte der fla= gende Ruf der Nachtschwalbe. Das Zwielicht begann seinen Kampf mit dem Grauen einer sternlosen Sommernacht und erfüllte die Stube mit geisterhaftem Schimmer. Wenn sich die Sterbende im Bette mandte und tat, als wolle sie sprechen, stand Lazar von seinem Buche auf und fragte truben Tones nach ihren Bun-Fanny wunderte sich über die tiefe Trauer in jedem Worte des alten Mannes. Die Frau hatte ihn geschmäht und herabgesett in den Augen der Leute, und doch, in seinen Augen standen Tranen, wenn er dann weiter betete. Und sie konnte so ruhig sein dabei! Sie bemerkte gedankenlos die schrecklichen Wandlungen, die der Tod im Gesichte der Mutter hervorbrachte. "Kein Wunder" — dachte sie — "wenn man den Tod fürchtet. Er macht ja so haßlich!" Sie sah, wie die Nase ihrer Mutter immer spißer und schärfer hervortrat und wie etwas Fremdes sich um ihren Mund lagerte. Und doch fam fein Grauen in ihre Seele; das alles beobachtete sie nicht etwa teilnahmlos, denn es interessierte sie hochlich, aber ohne tiefere Erschütterung, ohne jedes heilige Erbeben, mit dem ber Tod eines geliebten Wefens den Menschen erfaßt. Nur unheimlich ward ihr zumute, so totenstille dasitien zu mussen und so wehrlos gegen die

entsetzliche Gewalt, die ihre Mutter umfrallte. Sie er= innerte sich des Beginnes der Krankheit; seitdem Fanny aus der Schule getreten war, hatte Frau Rosalia ge= frankelt und viel gehustet. Dann hatte Fanny die Wacht am Mautschranken gehalten; und merkwürdig, ihr fiel jett jedes der fuhrmannsmäßig feinen Kompli= mente mit den Wünschen für recht lange Krankheit der Alten ein, die sie anhoren mußte. Dann dachte sie daran, wie jett Gustav Lohner bald heimkehren mußte. Ein Jahr lang hatte sie ihn nicht gesehen, er stand ja vor dem Abiturienteneramen. Was der wohl zu den Veranderun= gen an ihr sagen murde? Wenn nur die Mutter nicht sturbe! Sonst mußte sie das hauswesen führen und die Verantwortung für die Mißwirtschaft fiel auf sie zurück; nur zu leicht konnte sie dadurch bei Frau Mariannen mißliebig werden. Ein empfindliches Unbehagen befiel fie bei bem Gedanken.

Die Lampe hinter dem Fenster begann übelriechend zu erblassen. Es wurde immer heller; schon strich der Morgenwind um ihre Stirne, als sie das Fenster öffsnete, um das armselige Licht dahinter zu löschen, und der Morgen ward röter und röter. Nicht eine Wolfe stand am Himmel. Da hörte sie plötliches Geräusch. Sie wandte sich rasch; jeder Zug im Gesichte ihrer Mutter erstarrte, das Auge ward stier, in das vertraute Antlit kam etwas Schreckliches, Steinernes. Jäher und unsvermittelter Schrecken befiel Fanny, sie schrie auf: "Laster, sie stirbt!" und beide stürzten zum Bette. Dann noch ein kurzes, angstwolles Harren auf das letzte Röscheln, das letzte Atemholen, bis der Bater mit tönender Stimme seine Anrufung des ewig Einzigen in den juns

gen Morgen rief. Mit abgewandtem Gesichte stand sie dabei; nun wußte sie es: die Mutter war tot.

So lang wie dieser Tag war ihr noch keiner erschie= nen. Eine Bauslerin leiftete ihr Bilfe beim letten, traurigen Geschäfte. Der Bater hatte sein Gewand zer= riffen und hielt die gebotene Trauer. Auf den Boden war Stroh gespreitet worden, ein reinliches Laken beckte man darüber; darauf lag die Tote. Der Wind drang durch die offne Tur und ruhrte an ihren Gewändern, taß es beinahe wie lebendige Bewegung aussah. Den ganzen engen Raum hatte der Tod für sich in Unspruch genommen. Fanny war mude von der durchwachten Nacht; aber sie wußte nicht, wie sie Raum fur einen furzen Schlummer gewinnen sollte. Im Lehnsessel hatte es die Mutter gepackt, auf dem Bette mar sie gestorben, neben ihrer Rifte lag sie. Dabei überkam es sie wie Zorn über die ungelegene Zeit dieses Todesfalles; ge= rade jett, wo das Erntefest vor der Tur stand, mußte sie sterben; das zwang sie wohl, zu hause zu bleiben. Dann drangten sich Besucher, jedermann im Dorfe meinte, ihr etwas Troftliches fagen zu muffen; wenn fie fast keine Antwort gab, schrieb man es auf Rechnung ihrer zu großen Trauer. Sie aber empfand nur ein dumpfes Gefühl, seltsam gemischt aus Rummer — denn die Mutter hatte bei all ihren Kehlern trefflich ver= standen, das Wenige zu Rate zu halten, und sie traute diese Gabe weder sich, noch ihrem Vater zu — Aufregung und Aerger über sich selbst und ihren Stumpf= sinn. Immer machsend, mar dieses Gefühl so stark, daß ihr Tranen ins Auge schossen. Spater wurde dann der Sarg gebracht; sie konnte dabei nicht helfen, als man

Frau Rosalia hineinlegte; die Hammerschläge fielen wuchtig widerhallend auf den Deckel, klangen ihr gellend in die Ohren und taten ihr recht eigentlich weh.

Tags darauf kamen Frau Marianne und Georg. Lazar hatte die Leiche auf einen Bauernwagen laden laffen und mar damit in die nachste Stadt gefahren, denn sie sollte unter Juden begraben sein. Fanny mar allein geblieben; nur gelegentlich rief ihr ein Vorüber= gehender ein paar Trostworte zu; kein Besucher kam mehr, benn die Ernte war in vollem Gange. Daß die Schulzin zu solcher arbeitsvollen Zeit Muße für einen Besuch gewann, mar ein Zeichen hoher Gnade. Mehr als sonst nahm sich Kanny zusammen. In ihrem Inneren empfand sie stolze Genugtuung über diese Auszeichnung; sorgfaltig hutete sie sich daher vor jedem Worte und jeder Bewegung, die verraterisch werden fonnte. Sie besorgte stets, sie konne zeigen, wie wenig sie wirkliche Trauer empfand; sie schwieg also fast im= mer und weinte viel, innerlich erstaunt, woher ihr wohl die Zahren in so reichem Maße zu Gebote stünden. Sie hatte auch die Genugtuung, daß Frau Lohner freund= licher als je mit ihr war, und sie aufforderte, tunlichst oft auf der Erbrichterei zu sein. Dabei bemerkte Fanny mit stiller Verwunderung, wie liebenswurdig sich Georg ihr gegenüber benahm; nur daß sie sich über den Grund dieser Wandlung im Wesen des stolzesten und hochfahrendsten Bauernburschen nicht flar werden konnte. Im letten Jahre waren sie freilich nie in Berührung ge= kommen, und in der Schule wie bei ihren Besuchen mar er ihr stets freundlich begegnet. Aber sie verglich ihn im Stillen mit Gustav, und das war sein Vorteil feineswegs. Sustav hatte eine Art Anmut und jenes sichere Venehmen, wie es höhere Vildung und der Umgang mit Besseren verleihen, während Georgs Liebenswürdigkeit stets zu fragen schien, ob der Veglückte auch ihren ganzen Wert zu würdigen wisse.

Nach wenigen Tagen erschien auch Gustav; er war liebenswurdig und gewinnend wie immer. Aber Fanny war nicht mehr von der alten Unbefangenheit, selten kam sie auf den Hof; desto häufiger erschien er im Bollnerhauschen. Dann erzählte er Fanny von den schwe= ren Muhen des vergangenen Jahres und der vielen Arbeit, die nunmehr hinter ihm lag. Ueber seinem ganzen Tun und Sprechen lag das zarteste Mitleid mit der Mutterlosen, und oft versicherte er sie, wie stark er ihren Verlust begreife. Daß er dem Madchen mit derlei Beteuerungen lastig wurde, merkte er nicht; in seiner ehr= lichen Seele war nicht Raum fur den Gedanken, daß irgend jemand bei solchem Falle nicht schneidendste und tiefste Trauer empfinden muffe. Von diesem Gesprachs= stoff mußte sie ihn abzulenken; aber wenn er dann von dem herrlichen Leben sprach, das nunmehr seiner harre, dann horchte sie auf. Er sollte nun nach Wien, Agrono= mie studieren. Acht lange Jahre hatte er sich's sauer werden laffen, hatte sich geplagt und gemuht — nun wollte er leben. Die ganze Jugendkraft seines frohlichen, unverdorbenen Beistes lag darin, wenn er von den Wundern der Weltstadt sprach, von dem Strome des Lebens, aus dem er bald den ersten, berauschenden Zug zu tun hoffte. Aber er werde sich nicht verbummeln, gewiß nicht, er werde keine Schulden machen, wie die, so ihm von Wien sprachen. "Meine Mutter!" — seine

ganze Zärtlichkeit brach durch — "Meine Mutter! Soll ich mich vor der schämen?"

In den end= und zahllosen Stunden aber, die sie nunmehr allein war, erwog Fanny die Möglichkeit, gleichfalls nach Wien zu fommen. Dort war der große Markt, wo alles Anwert fand. Zwar, das wußte sie, ohne Geld oder ohne Verbindungen war dort nichts zu erreichen; aber unmöglich ware es nicht, daß ihr Gustav merde helfen können. Der Bater war kranklich; noch eine furze Spanne Zeit, und sie war allein, auf sich selber angewiesen. Was dann? Sich als Magd verdingen? Es schauderte ihr vor dem Gedanken, arbeiten zu muffen; fie hatte es auch nie gelernt. Go ein Bollnerleben ist nichts als Mußiggang, Aufhorchen und Radergeraffel die ganze Arbeit, hochstens noch kurze Rede und Gegenrede. Und dann, mas fah dabei heraus? Sie kannte alte Magde genug, die ihr Leben lang bei einem Bauern gedient hatten und nun das Gnadenbrot in Rinden aßen, viel zu hart für ihren zahnlosen Mund. Alltäglich gingen Taglohner durch das Dorf — nach Wien; das Dieh, das der Bauer gemaftet hatte, es fuhr auf der Bahn nach Wien; das Obst aus dem armen hungerland in den Bergen gegen Schlesien zu, es rollte auf morschen Planwägelein nach Wien. Alles stand dor= ten zu Kauf, alles ward gekauft - sollte sie allein keinen Schätzer finden können?

# VII

Frau Marianne mochte im Dorfe immer noch als die glücklichste Frau gelten; in Wahrheit war sie es nicht mehr, långst nicht mehr. Die Uneinigkeit zwischen ihren Sohnen griff ihr tief ans Herz, mehr noch die Verstellung, zu der sie dadurch gezwungen wurde. Denn die Außenwelt durfte es nicht ahnen, daß sich auf der Erbrichterei schwere Kämpfe abspielten, daß Frau Marisanne ihren ganzen Einfluß nötig hatte, um mindestens offenen Feindseligkeiten vorzubeugen. Und was sie noch mehr bedrückte, weil es ihrer durchaus ehrlichen Natur ganz zuwider war, sie mußte auch vor ihrem Manne den Brand verhehlen, der unter der Schwelle ihres Hauses glomm.

Einmal hatte sie sich an ihn gewendet und ihm ihre Not geklagt. Er war aufgefahren; ohne sich um die Tatsachen zu kümmern, hatte er Gustav gezwungen, dem Aelteren, dem Beleidiger, Abbitte zu run. Trotz seis ner überlegenen Bildung war Gustav in des Vaters Ausgen dem Bruder untertan; Georg war der künftige Alleinerbe, in Georg lebten die Lohner von Kunzendorf fort, und was man dem Jüngeren zuwendete, um das wurde er an seinem Vermögen gekürzt. Wohl überhob sich Georg in seinem Siege; Gustav aber wich ihm sorgslichst aus und trug diese Unbill tief empfunden, doch versichlossen in seiner Seele. Die Ferien zu Hause waren ihm verleidet. Tagelang streifte er zwecklos durch die Felder, und heimgekehrt, war er schweigsamer und zersstreuter als billig; seiner Mutter aber schien es, als vers

berge er etwas vor ihr, als sei ein Geheimnis zwischen sie und ihren Liebling getreten.

Aber zu fragen magte sie nicht. Mehr als irgend ein Mensch scheut der Bauer offenes Hindeuten auf wunde Stellen. Je mehr sich Gustav entwickelte, desto lieber wurde er der Schulzin. Der prachtige Junge war ein schöner Mann geworden; zwar etwas wortkarg, aber das ist überhaupt Bauernweise, ernft in seiner Le= bensführung und von jenem ruhigen Auftreten, das ein Zeichen innerer Rraft und gefesteter Tuchtigkeit ist. Wenn sie ihn heimkommen sah, im Lodenrock, der dem gebraunten, offenen Besichte so trefflich stand, in welchem sich die einzige Schmarre gar nicht übel ausnahm, die Flinte leicht über die Schulter geworfen; wenn sie seinen raschen Schritt horte, bann erfaßte es sie wie Berzeleid, ihn enterbt zu sehen, und sie nahm sich vor, alles daran zu setzen, um ihn einer Oberhoheit zu ent= ziehen, die so schwer auf ihm lasten mußte.

Nicht als ware Georg Lohner eigentlich ein schlechter Mensch gewesen. Aber es war auch schwer, eine gute Seite, überhaupt etwas Bestimmtes in ihm zu finden; es sei denn seinen Hochmut und seinen Jähzorn, die maße los waren und ihn ganz vereinsamt hatten.

Georg war nicht eigentlich geizig; denn der Geiz verbirgt seine Schätze, während er sich seines künftigen Reichtums nicht genugsam berühmen konnte; er konnte sogar verschwenderisch werden: aber fast nur, um einem anderen, ihn übertrumpfend, weh zu tun. Es ärgerte ihn genug, daß Gustav studierte; für sein Geld, pflegte er zu sagen. Aber die Mutter, das einzige Menschenkind, vor dem er einigermaßen Achtung empfand, hatte überdies den "Bettler" lieber; um ihre Gunst hatte ihn Gustav betrogen. Und wenn Gustav schon klüger war, welches Recht hatte er, auch noch schöner, und — der Bauer legt großes Gewicht darauf — stärker zu sein, als er? Er war sich wohl bewußt, um wie viel ihm der Bruder überlegen war; was er zu leugnen nicht versmochte, dafür gedachte er sich zu gelegener Zeit zu rächen. Oder war es etwa auch in der Ordnung, daß die Knechte ihm troß all seiner Grobheit nur widerwillig gehorchten und dem Jüngeren schier ohne Befehl gerne zu Willen waren?

Frau Marianne mar Fanny Bermann sehr zuge= tan gewesen. Von jenem ersten Tage an, da das Kind an der Schwelle der guten Stube gestanden, bis nun, wo es anmutig erwachsen mar, liebte sie dasselbe und hatte weder gutes Wort noch gute Tat an ihm gespart. Oft überkam es sie beim Unblicke des hubschen, braun= haarigen Geschopfes wie mutterliche Zartlichkeit, an der ja das Bewußtsein, viel und unablaffig gegeben zu ha= ben, auch wohl das Beste ist. Nun sah sie das Mad= chen nicht mehr gerne und machte kein hehl daraus; nie= mand wußte warum. Aber sie hatte einmal gehört, wie eine jungere Magd den Kameradinnen von gar ver= fånglichen Freundlichkeiten des Herrensohnes erzählte, und von diesem Augenblicke an litt sie kein hubsches Ge= sicht mehr auf der Erbrichterei. Mit unendlicher Sorg= falt hatte sie jeden Anlaß zum ernstlichen Streite zwi= schen den Brudern aus dem Wege geraumt; sie duldete nicht, daß sie sich irgend begegneten, wenn sie nicht zu= gegen war; sie gestattete nicht, daß sich Gustav im Felde zu schaffen machte — nun aber schien es ihr, als sahen

beide das Judenmadchen zu gerne. Ihr war es aufge= fallen, wie eigentumlich heiser Georgs Stimme bebte, wenn er mit Fanny sprach; die Rote, die bei ihrem Un= blick auf seiner Stirne verraterisch aufloderte, hatte sie gedeutet. Sie nahm befremdet mahr, wie er von ihr felbst den Widerspruch ertrug, der ihn bei jedem anderen hoch= lichst erbitterte. Gustav aber konnte im Gespräche mit ihr ordentlich beredt werden; von ihr zu reden, vermied er dagegen mit angstlicher Scheu; so oft gelegentlich ihr Name genannt wurde, brach er ab oder ging aus dem Zimmer, wenn man ben ihm unliebsamen Stoff nicht sofort verließ. Und in Frau Mariannen schoß Schrecken jah auf: Wie, wenn noch gar Eifersucht ins Spiel zwischen den Geschwistern kame? Oft verwünschte sie ihre Freundlichkeit gegen das Madchen. In dem Maße, in dem es ihr selbst lieb geworden war, konnte sie feine Gefährlichkeit für die Manner beurteilen.

Aber Frau Marianne war nicht die Frau, die sich mußig von ihren Besorgnissen angstigen ließ. Was an ihr lag, wollte sie tun, um auch die lette Ursache zum Grolle für Gustav aus dem Wege zu schaffen. Sie hatte eines Tages eine lange Unterredung mit Lohner, bei der niemand zugegen sein durfte. Nach diesem Gespräche war der Schulze ungewöhnlich erregt; selbst Frau Marianne schien aus ihrem Gleichgewichte gesbracht. Ein großer Grund stand damals zu Kaufe, und die folgenden Tage trat das Gerücht mit großer Besstimmtheit auf, Lohner hätte ihn erworben und er sei für Gustav bestimmt. Man sprach viel und lange darwiber; man wunderte sich, wie der Schulze, der konservativste Mann der Landschaft, in eine solche Benachs

teiligung des Aelteren willigen konnte. Aber schließlich war Georg doch wieder allzu unbeliebt, als daß selbst der starrste Verfechter des Höferechtes gar zu viel dagegen gehabt und die Sache allzu sehr mißbilligt håtte.

### VIII

Es war aber keineswegs bloß Frau Mariannens verminderte Gunst, wenn Fanny nicht mehr so häufig wie früher in der Erbrichterei erschien, obzwar sie über dieser einen Unbill die Erinnerung aller Freundlichkeiten und Guttaten verlor, die ihr die Schulzin in so reichem Maße zugewendet hatte. Auch Lazar Vermann hatte ihr kurzweg die Besuche bei Lohners verboten.

Er mochte ein beschränkter Mensch sein, Lazar. Aber er war auch ein anståndiger Mensch, und es wollte ihm durchaus nicht einleuchten, mas beim Verkehre des nunmehr erwachsenen Madchens mit den Bauernsohnen irgend gutes herauskommen konne. Er hatte Gustav zwar sehr gerne gehabt; er erweckte ihm die Erinnerung an seinen fruh verstorbenen Sohn. Wenn er gelebt hatte — er hatte jedenfalls auch studiert — dann ware er wohl ebenso schon und mindestens ebenso klug ges worden und hatte dem Alten wohl dieselbe Achtung entgegengebracht, wie dieser Fremde. Fanny aber mar ihrem Bater fremd; er hatte das Rind nicht fo geliebt, wie er wohl hatte sollen; aber bas war ja nur zu be= greiflich. Eine Tochter hat für den strenggläubigen Juden keinen rechten Wert; sie pflanzt den Namen und

bas Geschlecht nicht fort und darf nicht einmal das herkömmliche Seelengebet am Sterbetage der Eltern sprechen. Nun zahlte sie ihm diesen Liebesmangel reichs lich heim. Es war gar unbehaglich in der Maut gesworden; immer dringlicher und öfter meldete sich die Not. Tagelang saßen die beiden Bewohner der Hütte einander wortlos gegenüber, der Vater in seine bitteren Erinnerungen, Fanny in ihre Zukunftspläne versunken, bis dem Alten endlich das Schweigen zu viel ward und er fortging, sein übellohnendes Geschäft zu betreisben. Immer geringer war das Erträgnis des Zollpachstes; fast alle Güter gingen mit der Eisenbahn, von der unablässig schrilles Pfeisen herübertönte.

Sowie aber Lazar sein Haus verlassen hatte, erschien Besuch. Bald kam Georg, der sich auf die Kiste setzte, wortkarg Pfeisen rauchend und sich mit stierem Ansichauen Fannys begnügend, bis ihm die bedeutete, daß es an der Zeit sei, zu gehen. Dann kam wieder Gustav; war der dort, dann wurde viel gesprochen, doch stets mit gedämpster Stimme. Und wäre die Schulzin minder menschenscheu gewesen, als sie der Kummer der letzten Zeit gemacht hatte, dann hätte ihr das nicht verhohlen bleiben können, was das ganze Dorf wußte, dann hätte sie sich aber auch den immer steigenden Haß der Geschwisster und das Geheimnis erklären können, das entfrems dend zwischen sie und Gustav getreten war.

Ein Stud Weges hinter dem Zöllnerhause verließ der Mühlbach die Dorfgemarkung. Sorgfältig gepflegt wuchsen hier Korbweiden und ließen zwischen sich und dem seichten Gewässer einen schmalen Rand frei. Wenn Lazar nicht ausgehen konnte, verschwand Kanny oft

auf einige Zeit und traf hier bald Georg, bald wieder Gustav Lohner. Denn sie war unparteissch und hatte die Aufrichtigkeit ihres Baters; sie verhehlte keinem die Bewerbung des anderen. Sie wußte eben nur zu gut, wie es ihren Wert bis ins Ungemeffene steigerte, daß die ewige Eifersucht der beiden auch hier im Spiele war. Reiner gonnte ihren Besitz dem anderen, und jeder war zu den größten Opfern bereit, nur um fie dem Bruder abzujagen. Aber sie wußte es auch, daß die mindeste entschiedene Gunstbezeugung über ihr Geschick den Burfel warf. Sie befliß sich also gleicher Freundlichkeit gegen beide und ertrug Georg, so wenig ihr seine Art gefiel, und so schwer sie in seiner Gegenwart die unbehagliche Empfindung los zu werden vermochte, als durchschaue er sie und ihre Berechnungen. Gine Art Zu= neigung, die sie für Gustav empfand, erschwerte ihr's mehr noch, unparteissch zu sein. Sie hatte ihn nicht lieb: einer rechten Liebe war ihr mit allen Bitterkeiten vollgesogenes Berz überhaupt nicht mehr fähig. Aber zu ihrer lebhaften Sinnlichkeit sprach die Kraft und die liebenswürdige Unmut seiner Erscheinung; sie empfand das Unverdorbene seines ganzen Wesens, und es tat ihr wohl und schmeichelte ihr, daß dieser Jungling, so be= gehrt und begehrenswert, sich so lebhaft um sie bemuhte und ihr die ganze Fulle seines Bertrauens entgegen= brachte.

Als aber die Sommerferien ihrem Ende zugingen, da empfand sie, daß die Entscheidung fallen musse. Im= mer war ihr Georg bloß als ein Ruchalt für äußerste Fälle erschienen, den sie ohne dringendste Notwendigkeit freilich nicht fahren lassen wollte. Die schien nun ge=

kommen. Defter hatte er sich in den jüngsten Tagen höhnische Stichelreden erlaubt, öfter versucht, sich allers lei Vertraulichkeiten und Freiheiten zu gestatten, und da sagte sie ihm denn ihre Meinung, gerade und unums wunden.

Es war zu Ende des September. Die Weiden standen fahl und sahen mit ihren rutenlosen, unformlichen Ropfen und ben geborstenen Stammen wie Cretins Das Wasser des Mühlbaches war fahl und aus. geschwellt von Wetterregen, und die Binsen an seis nen Ufern schwankten beweglich mit ihren großen Riss pen im Winde. Fanny war ganz besonders übellaunig; sie mußte, es gab heute hier eine unliebsame Szene. Bu Bause hatte sie Tag fur Tag Berdruß; seit er von den Besuchen bei seiner Tochter gehört hatte, ging ber Bater nie aus. Er schalt sie nicht; vielleicht weil er erkannte, daß es doch nuplos sei, daß sein Rind nicht mehr zu an= dern und seine Erziehung beendet mar. Aber er behan= delte sie recht eigentlich verächtlich. Und es waren die haßlichsten Bunsche, die in ihr aufstiegen, wenn sie sein so schrecklich gealtertes Gesicht sah, wenn sein schüttern= bes husten sie allnächtlich aus dem Schlafe scheuchte.

Georg erwartete sie bereits; auch er war in heftigster Erregung. Die Unterlippe hatte er zwischen die Zähne gezogen, seine Hände zupften in nervöser Hast an seinem Schnurrbarte und rissen an den Knöpfen seines Rockes. Er bot ihr nicht Hand noch Gruß, sondern trat ihr rasch entgegen: "Es muß ein Ende nehmen zwisschen uns, Fanny!"

"Das meine ich auch," gab sie ruhig zurud.

"Ich trag' es nicht mehr, entweder du willst mich,

dann laß den Lumpen laufen — aber zum Narren hals ten läßt sich Georg Lohner nicht länger."

"Da hat er auch vollkommen recht."

Er achtete auf die Unterbrechung nicht. "Das dausert schon ein Jahr oder noch länger. Ich hätte Mädchen in der Zeit haben können — so viele" — er streckte die Hände mit ausgespreizten Fingern von sich — "aber ich mag keine als dich, es mag kosten, was es will. Ehrlich Spiel — was verlangst du, wie teuer stehst du zu Kaufe? Was dir der Schlucker geboten hat, das kann ich auch noch bieten und noch mehr — weit mehr! Wenn seine Herrlichkeit zu Ende ist, beginnt erst meine!"

Rein Zeichen der Entrustung war in Fannys Gesicht aufgeflammt, als er so sprach. Ihre Brust ging gleiche mäßig, ihr Auge senkte sich nicht, als sie fragte: "Und was willst du mir bieten?"

Er trat ihr naher und wollte seinen Arm um sie les gen. Aber sie trat zuruck, und ihr Auge flammte: "Ich will's wissen!" rief sie.

"Sieh, Fanny," sagte er schmeichelnd, "so lange die Eltern leben, ist es freilich nicht allzuviel, was ich versmag. Aber bei einer Wirtschaft, wie unsere ist, fällt doch wohl genug ab, auch für dich und deinen Bater. Wer kann mir nachrechnen, wie teuer ich das Mastvieh in der Stadt verkaufe? Wer zählt jeden Meten Korn auf dem Speicher? Und bin ich erst einmal Herr, dann sollst du leben! In Samt sollst gehen und wer weiß, wer einmal Herrin auf der Erbrichterei ist? Sieh! Ich kann dich dem Gustav nicht lassen! Und geht's nicht ans ders, dann heirate ich dich. Er ist hübscher als ich; wohl — aber ich hab' auch nicht faulenzen können, wie

er; er hat mehr gelernt als ich — für das Geld, das sie mir gestohlen haben. Aber was wird er? Ein hunsgriger Verwalter, ein lumpiger Storch, der in Wassersstiefeln auf seines Herrn Aeckern herumsteigt und nicht genug hat für sich — wie denn für einen Schatz? Laß ihn laufen, den Lumpen, sag' mir's, daß du mich gerne hast und zeig' mir's. Schlag ein, Fanny!"

Sie stieß seine Hand zurück. Die Roheit in seinem Wesen war ihr nie so häßlich erschienen; unwillkürlich stieg ihr Gustavs Bild auf; nie hätte sich der solche Worte gestattet.

"Hör' mich an," rief sie, "ich habe dich lange ges nug reden lassen. Es ist möglich, daß ich schlimm ges raten bin, — aber du bist schlechter, tausendmal nieders trächtiger, als ich. Hat je ein Mann so mit einem ehrs lichen Mädchen gesprochen, wie du?"

Fannys Brust flog; sie fühlte, wie sie Zorn und wahrhaftige Erregung erfaßten. Mochte sie schlecht sein; dafür gehalten werden wollte sie unter keiner Bestingung.

"Du hast gelogen, und du hast es gewußt. Meinst du wirksteich, du kannst mich heiraten? Meinst du wirkslich, ich bin so dumm, daß ich dir nur ein Wort glaube? Nein, so dumm bin ich nicht! Du hast auf deinen Geldssach geschlagen, und der klang hohl. Du hast mich kausfen wollen und hast lange nicht genug dazu. Meinst du, ich mach' Geschäfte aufs lange Zeit hinaus? Meinst du, ich werde an dem knuspern, was du mir heimlich zusträgst, was du deinen Eltern stiehlst? Meinst du, ich werde mich verkaufen und nicht einmal etwas davon haben? Ich werde den Kaufpreis verstecken, als hätte

ich ihn gestohlen? Meinst du, ich werde auf Bauernreds lichkeit trauen, du Narr, du?"

Georg trat auf sie zu: "Fanny!"

"Geh," rief sie, "und laß mich. Ich will nichts hören. Du hast vom Gustav gesprochen. Wem, meinst du, kann die Wahl schwer werden, zwischen einem Mensschen, wie du es bist, und zwischen ihm?"

Im Reden hatte Fanny ihre ganze Ruhe wiedergesfunden. Sie bemerkte es wohl, wie sein Gesicht fahl ward wie das Wasser, das neben ihnen dahinrauschte; sie sah die Zornader seiner Stirne schwellen, und sie sah, wie er die Faust schwer aufhob. Rasch sprang sie zur Seite und entfloh.

Lazar Vermann aber wußte sich's nicht zu erklären, warum seine Tochter diesen Abend so vergnügt war. Sie war freundlicher als sonst, sie gab Antworten, die länger als "Ja" oder "Nein" waren. Und eine stille Hoffnung regte sich in ihm, wie er sich vielleicht doch in seiner Tochter geirrt haben könnte, daß es vielleicht ledigslich die Not war, die sie verbittert hatte. Vielleicht, daß sie doch noch gut werden könnte! Es überkam ihn ein Vorgefühl baldigen Todes, er segnete sie, ehe er zu Bette ging.

Fanny aber saß vor dem Hause, bis die Nacht und die Müdigkeit ihrer Meister wurden und sie sich nieder= legte, mit sich und ihrem Tagewerke wohl zufrieden. Das Befreiende jeder Entscheidung hatte sie erfaßt — und ihr Los war entschieden und an das Gustav Lohners gebunden.

#### IX

Erst nach Gustavs Abreise atmete die Schulzin wiester auf. Die dumpfe Ahnung eines Unglückes, die wetzterschwüle Atmosphäre in ihrem Hause hatten sie so sehr belastet, daß sie den Abschied von ihrem Lieblinge so tief nicht empfinden konnte, als sonst wohl.

Lange hatte sie den Tag vor seiner Abreise mit ihm gesprochen. Sie setzte ihn von dem in Kenntnis, was sur seine Zukunft geschehen war. Aber das erwähnte sie nicht, was sie am meisten bedrückte. Ueber sein Bershältnis zu Fanny, von dem sie etwas ahnte, brachte sie kein Wort über die Zunge. Es war eine eigene Scheu, eine Art Scham, die sie, die Mutter erwachsener Sohne, davon abhielt.

Gustav aber mar frohlicher geschieden, denn je. Fur sein Ergehen schien gesorgt, und Fanny hatte ihm am Tage nach jener ihrer Unterredung mit Georg versprochen, ihn bald in Wien aufzusuchen. Mit einem selt= sam ernsten Gesichte zwar; aber mer mare der Lieb= haber, der bei einer begluckenden Zusage viel auf das Gesicht achtet, mit dem sie gemacht wird? Noch als er mit seiner Mutter zur Station fuhr, hatte ihm bas Mådchen etwas zugeflustert. Was es war, konnte Frau Marianne nicht verstehen; nur das fliegende Rot sah fie, das bis zu beider Stirnen aufstieg. Nochmals nahm sie sich vor, mit Gustav ein offenes Wort dar= über zu sprechen; aber in der Aufregung des Abschiedes vergaß sie es abermals, und ihre alte Schen hemmte sie wiederum. Aber den Tag begann sie zu ersehnen, an bem die Judin das Dorf verlassen wurde; ja, sie be=

gann den Gedanken zu erwägen, wie sie es ihr und ihrem Vater ermöglichen könnte, anderswo ihr Fortkomsmen zu suchen.

Dieser Sorge schien sie nun das Geschick entheben zu wollen. Lazar Bermann hatte sich tapfer gegen das Alter gewehrt; die Gicht, durch sein Gewerbe und seine Wohnung hervorgerufen, qualte ihn. Er trug es schweisgend. Nun aber waren Krankheit und Jahre seiner ganz plötzlich Meister geworden; es ging rasch mit ihm zu Ende. Fast mit jedem Tage bemerkte Fanny neue Furchen, die das Alter und seine Leiden eingegraben hatten, und sie fragte sich, wie lange er noch der Atems not und der Schlaflosigkeit, die ihn bedrängten, werde widerstehen können.

Die Aussicht, bald frei zu werden, stieg übermaltigend in ihr auf. Wie der Gefangene die Tage herbei= bangt, die ihm gestatten werden, seine Glieder zu regen und sich im nicht begrenzten Raume zu bewegen, so er= sehnte sie diesen Moment. Endlich wollte er sich ver= wirklichen! Darum nun war sie beflissener um ihren Bater, als je. Nur noch furze Zeit des Beisammenseins war ihnen beschieden; wie jedermann vor einem Ab= schiede auf lange Zeit sich bemuht, so liebenswurdig als möglich zu sein, auf daß er sich ein gutes Ungedenken sichere, so wollte sie, daß ihr letter Eindruck auf den Vater der möglichst beste sei. Es gab viel Plage mit dem franklichen Manne — aber bald mußte sie ja nicht nur dieser, bald mußte sie ja jeder Not ledig sein. Lang= fam begann sie sich selber einzureden, daß sie wirklich die vortreffliche Tochter sei, die Lazar in ihr sah. Er erkannte die Fürsorge freudigen Herzens an. Das Sprechen machte ihm Schwierigkeiten; aber so weit es

sein Zustand irgend gestattete, unterredete er sich mit der Tochter über ihre Zukunft, und wie es ihr das Wenige, das er ihr hinterlassen konnte, ermöglichen würde, sich eine Zukunft zu gründen. Sie hatte dabei ein ganz eigentümliches Lächeln; er aber bemerkte es nicht und hätte es auch nicht zu deuten verstanden.

Oft befielen den Vater endlos lange Ohnmachten. Dann war sie wieder ganz sie felbst, ganz ihren alten Entwurfen hingegeben; fie grubelte, und bann konnte Wagen an Wagen unter dem Schlagbaume unbeirrt und unbefragt hindurchfahren, ohne daß man des Boll= ners Tochter zu Gesicht bekam. Die saß auf ihrer Riste und horchte nur auf die Stimmen ihres Inneren, Befahrten, ihr bekannt und vertraut seit ihren Rindertagen. Aber nie noch hatten sie so eindringlich laut ge= sprochen, wie in dieser Zeit. Ober sie framte in der Riste; mit dem Verstandnis der Judin prufte sie ihren Inhalt auf seinen Wert und seine Verwertbarkeit, schätte die von der Mutter ererbten Schmuckgegenstände ab, überschlug, wie viel Geld die Brieftasche ihres Ba= ters noch bergen konne, erwog, wie lange das alles zu= sammengenommen vorhalten und ob es wohl ausreichen fonne fur die Ausruftung zur großen Fahrt, die fie anzutreten gedachte. Sie horchte dem grellen Pfiff der Lokomotive, der vom nahen Bahnhofe ihr wie unmittel= bar ins Dhr klang. Dann erfaßte sie verzehrendste Un= geduld nach dem Tage, da ihr dieser Ton das Zeichen zur Abreise für immer werden sollte. Es dauerte schon so lange, so lange, daß sie sich nach ihr sehnte! Oder sie schmudte sich, ordnete zierlich ihr haar und besah sich im Spiegel. Sie gefiel sich gar wohl; ihr Auge hatte wundersamen Glanz und belebte das ganze blaffe Besicht; der schmale, fast immer geschlossene Mund war von verlockender Farbe, die schlanke Gestalt von begehsenswerter Rundung. Wie mochte sich das alles erst ausnehmen, von zierlichen Kleidern in das rechte Licht gesetzt, wenn Schmuck die vollendete Form der Hand und die reinen Linien des Armes andeutend heben würde.

Um Sterbebette ihrer Mutter hatte Fanny das Grauen vor dem Tode kennen gelernt, um es fur immer zu verlieren. Als daher eines Tages auch das lette Röcheln, der lette Atemzug im Zimmer verklungen und rerstummt waren, die es bis dahin beangstigend leise belebt hatten, trat fie furchtlos zum Bette, um das glanzlose Auge zu schließen. Sie selbst kleidete den Toten in jenes hemd, das ihm die Braut dereinst am hochzeitstage überreicht hatte und deffen kostbares Linnen und reiche Goldverzierung so schlecht zu diesem kummer= entstellten Antlit paßten, dem nicht einmal der Tod sei= nen friedlosen Ausdruck hatte benehmen konnen. Dann traf sie alle ihre långst vorbedachten Maßregeln für die Bestattung. Als die beendet waren, untersuchte sie, mas von der elterlichen hinterlassenschaft rasch und leicht verkäuflich sei. Um manches, das sie verschenken oder zurücklassen mußte, tat es ihr leid. Aber sie wollte so schnell als irgend möglich fertig werden, und leichtes Gepack war ihr vor allem not. Sie nahm die geringe, selbst für ihre Erwartungen geringe, Geldsumm an sich, und dann lag ihr nur noch die lette Pflicht ob, die Leiche ihres Baters in die Stadt überführen zu lassen, sich mit dem Allernotwendigsten für ihre Fahrt auszurüsten und ihr Bundel zu schnuren.

Das alles war an einem Tage geschehen. Als sie nun in schwarzem, eng anliegendem Rleide zuruckehrte, das dunkle Haar zum lettenmale vor diesem Spiegel zurechtstrich und ein Butchen darauf befestigte, da fielen ihr die todlich einsamen Stunden alle auf bas Berg, Die sie in diesem Bauschen verlebt hatte. Vor demselben Spiegel hatte sie die Manieren einstudiert, die sie gefallen laffen follten und gefallen ließen, hatte sie lacheln gelernt — ein rechtes, herzhaftes Lachen hatten biefe Wande nie gehort. Ihre freudlose Kindheit, ihr einfam freudloses Erbluben hatten sie gesehen, Zeugen der Not waren sie gewesen, die mit schwarzem Fittich ihr junges Baupt umdunkelt und alle seine Lebensfreude ertotet hatte. Auf dieser Riste, sie klang nun hohl, hatte sie in endlosen Rachten gelegen und die Plane nimmer= mude hin und her gewälzt im Beifte, die nun endlich ihrer Reife und Erfüllung nahe schienen. Die einfor= mig graue Landstraße hatte in ihr immer von neuem das Sehnen nach Wien und seinen Wundern entzundet bald sollte sie die sehen. Aus dem Munde von Fuhr= knochten hatte sie es auf ihr zum erstenmale gehort, daß ihr der heißeste Wunsch ihrer Rindertage, daß ihr Schonheit geworden sei. Wie viele Erinnerungen barg ihr dies eine Zimmer, und wie war so gar keine einzige darunter erfreulich! Gleich Gespenstern umdrängten sie ihren Geist. Als nun die Eur, zum lettenmale ge= schlossen, von ihrer Sand geschlossen! ihre abscheuliche Weise anstimmte, als der Schluffel sich mit haflichem Rreischen im Schlosse drehte, schien ihr das alles abge= schlossen und für ewige Zeiten verklungen. Gie war damit fertig. Ihr Kofferchen in der Hand, durchschritt

sie das Dorf. Viele Bekannte riefen ihr den Abschiedssgruß zu, und doch, nicht einer war darunter, bei dem sie håtte bleiben mögen, und der eine Erinnerung in ihr zurückließ. Sie ging am Schulhause vorüber — dort war sie nur ungern geduldet worden; an der Kirche kam sie vorbei — sie hatte nie drinnen beten dürfen. Und der Gedanke erfüllte sie mit einer gewissen Freudigskeit, daß sie ihre Heimat verließ.

Auch der lette Besuch, der bei Frau Mariannen, mar vorüber. Ihre ganze Herzlichkeit fand die mackere Frau beim Abschiede wieder; sie bot der Waise ihre Unterstützung an, sie bat sie um Nachricht über die Aufnahme, die sie bei ihren Verwandten finden murde. Fanny konnte diesen Bergenston nicht erwidern; sie sah bloß schlecht verhehlte Freude darin, daß man ihrer los= geworden sei. Zwischendurch fitelte sie ber Gedanke, was wohl Frau Marianne fagen wurde, wenn sie wirklich wüßte, wer der Verwandte sei, den aufzusuchen sie vorschütte. Am Hoftere lehnte Georg; grußlos ging sie an ihm vorüber. Durch den beginnenden Regen einer grauenden Oftobernacht legte fie den ganzen Weg noch einmal zuruck; aus der Ferne grußten die Weiden, an benen sie Georg zuruckftieß und sich an Gustav band; windzerzaust sandten die Pappeln einen feinen Spruhregen auf sie herab. Und endlich, tief aufatmend, grußte sie die weite, luftige Halle des Bahnhofes.

## X

Nichts Dederes gibt es, als eine Fahrt mit dem Nacht= zuge der Nordbahn im Spatherbste. Zu beiden Seiten des Dammes dehnen sich endlos die Ebenen Mahrens aus; ab und zu erscheint ein Dorf mit spipem Rirch= turme, das breit und gemachlich im fetten Flachlande liegt. Sonst sieht der Reisende nichts als frischge= rflügte Felder, auf die ein gewissenhafter, dunner Re= gen grundlich und gleichmäßig herabrieselt. Rein Laut durchbricht das Schweigen; nur die Lokomotive pustet gewaltig, und die Waggons flappern rhytmisch. Eine Dellampe ist bestimmt, das Coupé zu erleuchten; sie brennt gerade hell genug, um die unsympathische Gesell= schaft, die sich da zusammenfindet, zu beleuchten: den polnischen Juden, der aus irgend einem unaussprech= lichen Orte Galiziens nach Wien auswandert und den ganzen engen Raum mit dem Mißdufte schlechten Branntweins und talggefetteter Stiefel erfult, den flei= nen Bauern, der sein Anwesen verkauft hat, das Grinzeugweib, das seinen Kram zu Markte führt und unbefummert um das Stoßen der Wagen und das Gerede ihrer Nachbarn schnarcht. Eine schwule, bruftbeflem= mende Atmosphare erfüllt den Raum, noch verschlechtert durch den Rauch aus den Stummelpfeifen der Fleisch= hauer.

Fanny saß am Fenster; sie hatte es niedergelassen, weil seine beschlagenen Scheiben ihr den Ausblick wehrsten. In ihr Auge kam kein Schlummer, keine Müdigkeit befiel sie. Der Nachtwind trug ihr Regentropfen und den

Ranch der Maschine mit Kohlenstücken vermischt ins Gesicht. Gern hätte sie den Lauf des Zuges beslügelt, gern den endlosen Aufenthalt in den Stationen gestürzt. Die Lichter, die in denselben umherirrten, das Brüllen der Ochsen und ihrer Treiber taten ihr weh. Hier und da starrte ihr ein Mann ins Gesicht; gleichsmütig erwiderte sie seinen Blick. Wenn aber der Hornstoß des Schaffners ertönte, die lange Wagenreihe sich mit einem vernehmlichen Rucke in Bewegung setzte, dann atmete sie auf, zählte, wie viele Haltestellen sie noch vom Ziele ihrer Reise trennten und verfolgte das Verweben und Verschwinden der gewundenen Rauchwolken im Nebel. Sie hatte sich in ihrer Ecke zusammengekauert, damit sie niemand berühre, und immer sehnlicher spähte sie aus.

Endlich wurden die Aufenthaltszeiten immer fürzer; Taglohner und Arbeitsleute drangten zu den Wagen, die Spuren ihres Gewerbes an den schwieligen Sanden, den geflickten Wämsern tragend. Dann donnerte der Bug über endlose Bruden mit fühn und zierlich ge= schwungenem Gitterwerf; ein fremder und gewaltiger Strom flutete schweigend in ernsten gelben Wogen barunter. Ein eigentumliches Licht erschien in den Wolfen; auf dem ganzen Horizonte lag es wie Abglanz eines fernen Brandes. Die Umriffe hoher Turme tauchten auf, immer naher und faglicher hervortretend. eigene Bewegung ging durch den Raum, die Schlafer erhoben sich, ruttelten ihre Glieder zurecht und richteten an ihren Rleidern; die Augen der Juden leuchteten auf, hastig plapperten sie ihr Morgengebet her. Und dann raunte es einer dem andern zu: "Wien".

Eine Menschenwoge umfaßte Kannn; das drangte, stieß und schob. Die hohe Freitreppe herunter, durch die stolze, glasbedectte Halle, in der grunrocige Manner das Gepack durchmusterten, kam sie, ohne recht zu wissen, wie. Endlich stand sie auf der Straße. Ihre Granitwurfel glanzten wie frischgewaschen, und ein haßliches Zwielicht, in dem die Gasflammen mit rotlichem Schimmer brannten, stritt mit dem Nebel, der in dicken und greifbaren Schwaden über den Baufern dahinzog. Rarren und hundemagelein, mit Grunkram beladen, fuhren an ihr vorüber; ihnen folgend fam fie in eine große, breite Straße! Un ihrem Ende sah sie sich etwas wie eine Turmspite im Dammer verlieren. Ab und zu kam ein Nachtschwärmer und sah ihr mit übernächtig verschwommenen Augen frech unter den Hut. Unbeirrt ging sie weiter; unsicheren, durch das glatte Pflaster verlangsamten Schrittes und in Bedanken verloren. Der Laternenangunder ubte sein Gewerbe; so totenstill war es, daß selbst ihr leichter Schritt befremdlich laut erflang.

Wann sollte sie Gustav aufsuchen? Sie wußte nichts von ihm, als seine Adresse, und in welcher Richstung der Riesenstadt mochte die wohl liegen? Leicht hatte sie die Hochschule, die er, wie sie wußte, besuchte, erfragen können, aber sie mochte ihn nicht vor fremden Leuten wiedersehen. In seiner Wohnung aber war er nicht leicht und dann bloß gegen Abend zu treffen; so viel wußte sie von seiner Lebensweise. Und doch mußte sie ihn noch heute sinden; sie kam sich so hilflos vor in dieser Stadt, die ihr selbst schlummernd so überwältigens den Eindruck machte. Einen Augenblick dachte sie daran,

wirklich ihre Verwandten aufzusuchen; aber sie wußte ja nichts von ihnen, als die Namen, und sie wollte nicht wie eine Bettlerin vor Leuten erscheinen, die reich und sonder Zweifel stolz auf ihren Reichtum waren.

Die Straße hatte sich inzwischen zu beleben bes gonnen. Tramwaywagen klingelten an ihr vorüber, Backers und Fleischerjungen mit ihren Körben gingen an ihr vorbei, kummerbleiche Weiber, die in die Fabrik wanderten, Arbeitsleute sputeten sich mit ihrem Gerate. Dienstmädchen huschten über die Straße, um Einskufe zu besorgen. Ihr altes, häßliches Lächeln verzog Fannys Mund, als sie die sah, ihre dürftigen Gewänder, die blassen, verschlafenen Gesichter. Nein! nach solschem Lose lüstete es sie nicht; diesem Glücke nach war sie nicht in die Großstadt gezogen.

Ein empfindlicher Stoß störte sie aus ihren Träumesreien auf; der Gehweg der Straße war gefüllt mit Mensichen, auf der Fahrbahn jagte Wagen nach Wagen. Die Verschlüsse der Verkaufsläden öffneten sich mit betäusbendem Lärmen, ihre Türen taten sich auf. Aus taussend Schloten kräuselte sich feiner Rauch aufwärts, ihre des ungewohnte Brust beengend. Die Weltstadt war erwacht, und ihr tobendes Leben befing sie schier bestäubend.

Dann trat sie in ein Kaffeehaus, es war keines von den glanzendsten, aber die Pracht seiner Spiegelscheiben blendete sie doch. Mit einem Gefühle von unendlich wollustiger Müdigkeit versank sie in den roten Sammt einer Bank in einer der tiefen Fensternischen, denn vom Anblicke der Straße wollte sie sich nicht trennen. Es tat ihr unsäglich wohl, sich bedienen zu lassen. Des Kell-

ners hofliche Aufmerksamkeit entzuckte fie, sein Frack erschien ihr von ausbundiger Eleganz. Gelegentlich schielte ein früher Gast zu ihr hinüber; sie zog sich hinter ihre Zeitung zuruck. Es war die erste, die sie je in die Band bekam. Wenn sie mude von den ewig wechselnden Bildern der Straße mar, versuchte sie darin zu lefen. Aber die hohe Politik und das Feuilleton waren ihr un= verständlich, und sie wußte noch nicht, wie dem Men= schen gerade das Unbegreiflichste am wichtigsten sein foll. So zog fie es denn vor, ihr ruhebedurftiges Auge ben weiten Raum des Raffeehauses durchmustern zu lassen. Das Madchen in der Kredenz fiel ihr auf. Wie dieses dasaß, die kleinen Zuckerschälchen zierlich und symme= trisch ordnete oder ab und zu einiges in ein großes Buch eintrug, oder, ein angenehmes gacheln auf dem blaffen, aber schönen Besichte, ihre Beschäftigung für eine Weile unterbrach, um auf die Worte eines feingekleideten Berrn zu horen, erschien Fanny ihr Leben wohl begehrenswert. Wie einfach diese Beschäftigung mar, hatte sie bald erkannt. Go dasigen, ohne eine andere Aufgabe zu haben, als schon zu sein und zwischen Bewerbern zu wählen, das dunkte fie ein treffliches Los.

Sie war indessen von der langen Ruhe mude und schläfrig geworden. Sie zahlte und trat ins Freie hinaus. Ziel= und planlos ging sie durch die Straßen der Stadt; ihr prächtiges Leben gefiel ihr immer mehr, die Schäße hinter den Schaufenstern fesselten sie, bis ir= gend ein Stoß die Träumerin aufweckte. Dann schritt sie fürbaß, des Tages denkend, da dieser Schmuck sie= ren, jenes Kleid ihre Gestalt verschönend umgeben würde. Ueber die Ringstraße kam sie, und all die Herr=

lichkeiten, die sie hier gehäuft sah, machten ihren Geist dumpf. Ihr Auge wurde trube vom Schauen, ihre Kuße, des langen Gehens und des harten Pflasters un= gewohnt, brannten. Karossen fuhren an ihr vorbei, und sie sah Damen, die darin breit lehnten und ihre Schon= heit und einen Put, wie sie ihn nie getraumt hatte, zur Schau trugen. Das Gefühl ihrer Armut ergriff sie und der Ingrimm ihrer Jugend stieg fühlbar in ihr auf. Aber das Bewußtsein, wie sie dieser bosen Gesellen bald für immer ledig sein werde und schon den ersten Schritt dazu getan hatte, milderte ihn diesmal. Und so ging sie immer weiter; sie ließ die vornehmen Plate und die pråchtigen Häuserzüge hinter sich und kam in noch volksbelebtere, minder prunkvolle, wo junge Leute auf den Straßen mit ihrem lauten Wesen vorherrschten. Immer fragend, gelangte fie ju jenem grauen Bebaude bes Elends und der Verlorenen, dann zu jenem endlosen Bebaude werktätiger Menschenliebe, zum Allgemeinen Rrankenhause. Es begann gemach zu dunkeln, als sie in eine der stilleren Straßen in der Josefstadt einbog.

# Zweiter Teil.

T

Auch die furze, seltsame Begrüßung war vorüber. Mit den Worten: "Du hast lange auf dich warten lossen, Fanny," war ihr Gustav entgegengetreten.

"Woher wußtest du denn, daß ich kommen werde?" fragte sie erstaunt.

"Du hast mirs ja versprochen?"

Dann war sie erschöpft von der Wanderung des Tages neben ihm gesessen. Sein Arm hielt sie umsschlungen, und sein großes Auge leuchtete in ungewohntem Glanze. Gleich Flammen hatten seine Berührung, sein Auß ihr tiesstes Empfinden aufgerührt und versstört. Aber merkwürdig, selbst im Momente der höchssen, berauschenden Hingebung empfand sie, wie das nicht das Rechte war. Ihre Glut war nur geborgt, nicht jenes urkräftige Aufslammen, das Gustav zu einem ans deren gemacht hatte, als sie ihn je kannte.

Sie waren fortgegangen; erstaunt sah sie, wie selbst Gustavs Aeußeres verändert schien; eine gesättigte Männlichkeit lag darin und tonte selbst in seiner Stimme nach, als er sie seiner Quartiergeberin vorstellte. "Meine Braut!" hatte er gesagt. Sie erbebte. Der Mann, dem ein einfaches Versprechen bei anderen so bindend ist, daß er selbst in der Aufregung des ersehnten Wiederssehens sich daran erinnert und daran mahnt, der muß einen hohen Begriff von Wort und Treue haben. Wie

ein Dankgefühl lebte es damals in ihr, wie rechte, wahre, dankbare Liebe.

Dieser reine Eindruck hielt ziemlich lange vor. Stolz empfand Fanny bei der Achtung, mit der man Lohners Braut allenthalben begegnete. Er war unter seinen Be= nossen hochangesehen, das merkte sie bald. Wem von Studenten er begegnete, der beeilte fich, ju grußen; fie aber war mit Freuden von jenem haßlichen Unstarren befreit, das sie den ersten Tag in Wien so verfolgt hatte. Ihr gegenüber war Gustav immer derselbe, zartester Rudficht voll und bereit, ihre Wunsche zu erfüllen, so weit er konnte. Rurze Flitterwochen voll Liebesglückes waren es; der neuartige Reiz des freieren Lebens beschwingte Kannns Seele und zwangte die alten, bofen Gedanken zurud. Ernstlich dachte sie daran, in Treue des Mannes zu harren, dem sie sich einmal zu eigen ge= geben hatte, und ihr Gluck in ihm zu suchen. Daß sein Gluck in ihr ruhte, das fah sie wohl. Er bestaunte sie, wie etwas allezeit Neues; vielen seiner Gewohnheiten hatte er ihr zuliebe entsagt; sein Nachmittag gehörte der Arbeit, sein Abend ihr. Dann saßen sie entweder in Kannys bescheidenem Zimmer, oder sie trafen sich mit Lohners Intimsten im Gasthause. Auch unter ihnen war Kanny bald bekannt und geachtet; mit seltenem Takte und erstaunlichem Geschick wußte sie sich in die neuen Berhaltniffe zu finden. Niemand hatte die Provinzlerin in ihr erfannt. Sie wußte zu sprechen und zu schweigen, wenn es sich gehörte, und besaß sowohl die große Runft, achtsam zuzuhören, als auch die nicht min= der große eines Wiges, der niemals verlette; eine Gabe, die Gustav ganz fremd und also doppelt schätzenswert

war. Ihm waren solche Abende ein hoher Genuß, der nur gar zu selten kam.

Oft auch durchschritten sie abends selbander die Stadt. Noch immer übten die Schäße in den Schausfenstern die unbezwinglichste Anziehungsfraft auf das Mädchen und zwangen es zu langer, sinnender Vetrachstung. So standen sie eines Abends am Graben. Unsruhig schob sich die Menschenflut hin und her, gelegentslich trat eine kurze Stockung in der Vewegung ein. Fanny war träumerisch; vormittags waren sie in der Schaßkammer gewesen, und das edle Gestein hatte ihre Phantasie erregt und spukte irrlichternd davor. Gustav aber war ernst; kaum zwei Monate war das Mädchen in Wien, und doch begannen ihn schon mancherlei Sorsgen zu drücken.

Vor dem Schaufenster eines Juweliers blieben sie stehen. Bis auf die Straße warf der Brillant sein unsruhiges Licht, warm glühend lagen Rubine und Opale bei einander, harmonisch tonten die Farben der edlen Metalle zusammen. Das packte sie, und kaum konnte sie sich von dem Anblicke trennen. Als sie sich endlich zum Weitergehen entschloß, entfielen ihr unwillkürlich die Worte: "Wie schon das ist, Gustav! Wer das doch haben könnte!"

Er hatte nur mit halbem Ohre zugehört; flüchtig erswiderte er: "Ja, Kind! Einer ist nicht reich genug dazu."

Das Wort tat ihr weh und verstimmte sie. Schweisgend ging sie neben dem nachdenklichen Manne weiter. Tas erstemal fand sie seinen Ernst etwas langweilig; sie machte ihm innerlich Vorwürfe. Er mußte doch ihre

Uebellaune merken, was gab er sich so gar keine Mühe, sie zu zerstreuen? Als ob sie im Ernste an solches Gesichmeide gedacht hätte! Aber mindestens eine Kleinigskeit stünde ihr doch wohl an. Den Schmuck ihrer Mutster mochte sie nicht tragen, das war Flitter und übersdies unmoderner.

Im Sasthause aber merkte niemand ihre Uebellaune. Die Gesellschaft mar größer als gewöhnlich, mehrere Mådden darunter. Mit innerem Wohlgefallen sah sich Kanny als die Schönste und Meistbewunderte des Rreis ses. Es waren meist armere Madchen, die um Lohn ar= beiteten, oder Tochter fleiner Gewerbsleute, die nur felten dem Banne der Arbeit entfamen; stille Geschopfe, Die in feinem Betrachte mit ihr wetteifern konnten. Gie war diesmal von einer ungewohnten, larmenden Frohlichkeit; etwas dirnenhaft laut vielleicht, aber ihre Ge= sellschafter nahmen das nicht so genau. Noch nie hatte man sie so liebenswurdig gefunden, und man machte kein Behl daraus; mit geroteten Wangen empfing Fanny die Huldigungen, die ihr so mancher, unbekummert um das stillere Geschöpf an seiner Seite, darbrachte. Daß sie vielen den Abend storte, auf den sie sich — wer weiß, wie lange — gefreut hatten, das war nur eine Burze mehr.

Kaum aber, daß sie wieder allein waren, verfiel Fanny wieder ihrer alten Mißlaune. Etwas Neues gährte in ihr; oder richtiger, alte Gedanken, die sie bes graben gemeint hatte, erhoben ihr Haupt. Was hatte sie bislang eigentlich in Wien erreicht? Wie wenig des Erstrebten nannte sie ihr eigen! Im Grunde war sie von ihrem Ziele so weit entfernt, wie nur je. Was

half ihr die allgemeine Bewunderung ihrer schönen Ersicheinung und ihres Verstandes? Sie hatte ihre Gaben noch nicht recht verwerten können, hatte es vielleicht auch nicht richtig angepackt. Aber der Fehler ließ sich wohl noch bessern.

Was hatte doch Gustav gesagt? "Einer ist nicht reich genug dazu."

D, es gab wohl schon Leute, die reich genug dazu waren! Aber wie wollte sie mit denen in Berührung kommen? Mehr als einmal hatte sie Frauen an sich vorbeirauschen gesehen, in einem Staate, der sie mit Haß erfüllte; niemand kannte sie. Sie wußte von Schauspielerinnen, welche die kleinsten Kollen an den kleinsten Vorstadtbühnen innehatten und doch von Diamansten glißerten wie ein Regenbogen. Man zuckte freilich die Achseln, wenn man von ihnen sprach — aber . . .

Schließlich — sie fühlte sich bewogen, ihre Ideen zu Ende zu spinnen — "Einer ist nicht reich genug das zu," hatte Gustav gesagt. Was aber war der Gegenssatz davon? Es überlief sie doch kalt bei dem Vilde.

Gustav bemerkte ihr Frosteln. "Ist dir kühl, Fanny?" Die bekannte Stimme weckte sie; sie standen auf dem Ring, die Oper war zu Ende und Wagen mit aufgeschlagenem Verdeck brausten über die Straße. Sie sah die reich gekleideten Fahrgaste in heiterem Gespräche. Die Pferde traten den Kot der Straße mit leichten Füssen, hier und da spritzte ein Klümpchen auf Fannys Geswand. Mechanisch strich sie darüber; wie ärmlich ersichien ihr der Stoff desselben. "Nein," antwortete sie heiser, "aber ich muß dir etwas sagen."

Er legte seinen Arm wieder in ihren: "Go sprich."

"Du bist zu arm, Gustav, für zwei. Du bist gut, aber es geht nicht. Ich muß auch zu verdienen suchen."

Die Zigarre entfiel dem Erstaunten: "Du, Fanny? Als was denn?"

"Ich hab' viel darüber nachgedacht," flusterte sie, "ich meine, ich könnte wohl in ein Kaffeehaus in die Kasse kommen."

"Du kannst nicht!"

Sie standen vor ihrem Hause. "Warum nicht, Gustav?" fragte sie noch unter dem Tore.

Es schnürte ihm die Kehle; "Du kannst nicht, und du darfst nicht. Meine Braut?! Es geht nicht, Fanny! Ich bitt' dich, sprich nicht davon! Hat dir je etwas gesfehlt? Wart', wart' noch kurze Zeit. Dann sollst du alles haben, was du begehren magst!..."

Das Tor ging; er wußte nicht, ob sie seine letten Worte gehört hatte, so rasch war sie ihm verschwunden. Die kühle Nachtluft strich ihm um die Stirne, er atmete schwer. Das durfte nicht sein! Er hatte das Mådchen viel zu lieb, als daß er diesen Gedanken håtte ertragen können. Die Gefahr, es zu verlieren, stieg ihm schreckshaft auf — aber was tun und wie sie hindern? . . .

## II

Gustav war nie ein eifriger Briefschreiber gewesen; fast nur einmal des Monats, nahe dem Ersten desselben, gingen einige Zeilen nach Hause, den Empfang des Wechsels dankend zu bestätigen. Sie waren kuhl und

geschäftsmäßig gehalten, wie eben sein Verhältnis zum Vater selbst geworden war; nur ab und zu fand sich darin ein wärmeres Wort, und das galt dann Frau Masriannen.

Neuerdings aber schrieb er öfter denn je, aber die Briefe trugen nicht den Namen des Bauers; häufiger kamen Geldsendungen nach Wien, aber die Adresse war nicht von der festen Hand des Schulzen, es war eine unsichere Frauenhand, welche sie geschrieben hatte.

Sonst hatte es für Gustav Lohner kein größeres Fest gegeben, als einige Zeilen seiner Mutter. Selten was ren sie angekommen; aber wenn er die liebe Hand erskannte, dann war er einige Tage froher und besser geslaunt denn je; und er war allzeit ein frohlicher Bursche gewesen und als warmherzig und hilfsbereit bekannt unter seinen Genossen. Nun las er kaum mehr, was ihm Frau Marianne schrieb. Aber wortkarger begann er zu werden, und eine seltsame Heftigkeit wurde seiner oft Meister.

Es ist etwas Reusches um die Liebe. Der Mann, der die Schönheit der Geliebten, der ihren Geist rühmt, der empfindet die rechte Liebe nicht. In dem ist Ruhmsredigkeit, den treibt der Wunsch, sich und sein Glück beneidet zu sehen, wenn wahre Liebe kein besser Los kennt, als sich in stillem Selbstgenügen zu leben. Und merkwürdig, von dem Tage an, da der Hauch aus Fannys Munde Gustavs Haar, ihr leises Wort sein Herz erzittern gemacht, liebte er sie. Je länger er sie kannte, desto höher stieg seine Glut. Er konnte nie jenen eigentümlichen Blick vergessen, mit dem sie ihn damals angesehen hatte; jenes feuchte, kapenhafte Vers

schwimmen des großen, befremdlich leuchtenden Auges. Er sehnte sich nach jener kurzen Zeit hingebender Zärtslichkeit, die er damals berauscht durchlebt hatte. Unter den Händen fühlte er ohnedies das Mädchen entschlüpsfen; von Tag zu Tag ward ihm Fanny fremder und das durch reizender. Sie besaß eben jenes große Geheimnis innerlich kalter Frauen, sich nie ganz hinzugeben und immer ein stilles Glück ahnen zu lassen, höher, als sie es je gewährt hatte. Mit allen Kräften suchte er die Entschwindende festzuhalten. Der Gedanke, sie in einem öffentlichen Lokal, angestaunt und zugänglich für jedersmann, zu sehen, war ihm schrecklich.

Fanny merkte das alles wohl. Nur einmal noch war sie seit jenem Abende auf ihren Plan zurückgekom= men, um vor seinem jahen Auffahren schier augenblicklich zu verstummen. Mit stiller Schadenfreude sah sie Gustave schweren Kampfen zu; immer unmöglicher mußte es ihm werden, ihre Anforderungen zu befriedigen. Wenn sie zu ihm kam, fand sie zweideutigen Besuch vor; Manner, deren Anwesenheit er ihr zu hehlen suchte und die einen laut brutalen Ton anschlugen. Gie wußte den Tag nahe, an dem er felbst ihr den Antrag machen follte, der ihn damals fo entruftet hatte. Denn so wenig sie eigentlich unbescheiden in ihren Anforde= rungen war, so hoch fam ihm ihr Unterhalt trot alledem Es war Winter geworden; und ihm galt es nunmehr, die Geliebte mit allem zu versorgen, dessen sie bedurfte; und das war teuer und nicht mit Wenigem zu bestreiten.

Kurz vor Weihnachten fing sie wieder an; sie sprach davon, daß sie eine Stelle im Café "Zur akademischen Legion" bekommen könnte. Woher sie davon unterrich= tet war, daß man dorten ein Mådchen suche, fragte er nicht; er war es schon gewohnt, daß sie ganz merkwürs dige Verbindungen und Bekanntschaften hatte, daß ihr allerlei Dinge zugetragen wurden, er wußte weder wosher noch wie. Er war müde und widersprach ihr diedmal nicht. Sie lohnte es ihm durch eine Zärtlichkeit, die ihn von neuem berauschte; er beschwor sie, dessen einsgedenk zu sein, daß sie setwas, selbst als seine Mutter. Sie versprach ihm alles . . .

Ihr Glud, ihre Frohlichkeit trosteten ihn; eine kurze Frist trennte sie noch von dem Eintritte in ihre Stellung. Da wurde in ihrem Zimmer geschneidert und gearbeitet, allerlei unnütze Notwendigkeiten murden beschafft. Zwischendurch war sie von berückender Zartlichkeit; aber diese verflog ohne nachhaltige Wirkung. Sowie Gustav allein war, verfiel er in seine alte Traurigkeit; der kurze Traum war ausgeträumt, und von dem Tage ab, wo Fanny hinter ber Kredenz des Café "Zur akademischen Legion" saß, war sie ihm verloren, sie mochte sich noch so sehr dagegen sperren. Sonst mar die Zeit vor Weih= nachten seine frohlichste gewesen; es galt, in ihr sich zur Heimreise zu ruften. Nun stieg in ihm bas Bild ber Beimat auf; er sah ben Bugel, an beffen Sange bie Erbrichterei stand, von weißem Schnee umfleidet, die Tannen, die sich ernst und schwarz von diesem Grunde abhoben. Er meinte die machtige Stimme des Windes zu vernehmen, wenn er das weite Tal durchsauste, und das Wort seiner Mutter. Aber der Gedanke an Frau Mariannen war ihm nicht trostlich wie sonst. Ein Ge= heimnis stand zwischen ihnen, und das alte volle Vertrauen mußte dahin sein. Was wollte er tun, wenn seine Mutter Rechenschaft von ihm über die großen Summen heischte, die sie ihm zugesendet? Unter allerslei Vorwänden hatte er ihr Geld entlockt; gewiß, alle seine Kameraden hätten nicht anders gehandelt, keiner sah etwas Schlimmes darin, aber er! Wer ihm je gessagt hätte, daß er seiner Mutter mit einer Lüge nahen würde, den hätte er niedergeschlagen. Und nun! Er hatte seine Mutter um ihr Liebstes gebracht, um ihr Verstrauen in ihn und um ihren Stolz auf ihn. Ein Ekel vor sich selbst wollte ihn erfassen.

Es gab vielleicht doch noch ein Mittel, alles zu entswirren. Wie, wenn er heimkehrte? Wie als Kind wollte er der Mutter alles ins Ohr flüstern und mit gessenkter Stirne ihr Urteil erwarten. Was konnte ihm geschehen? Sab es eine Strafe, die noch härter war, als seine verlorne Selbstachtung? War nicht alles besser, als die Täuschung kortsetzen und unter kalschem Anscheine eine Liebe ergaunern, deren man nicht mehr würdig war? Denn die Mutter liebte den Gustav, der vor kurzem von ihr geschieden war: einen warm empfindenden, leichtherzigen Burschen; den Gustav von heute kannte sie nicht.

Er traute sich auch nicht heim; höchst wahrscheinlich war sein Verhältnis zu Hause bekannt worden; er war ja nicht der Einzige aus dieser Gegend, der studierte. Wenn er gleich — demütigend genug — seine Landsleute um Verschwiegenheit gebeten hatte, ein unbewachtes Wort genügte, um dem Bruder alles zu verraten, der mit seinem eifersüchtigen Grolle die Sünde des Feindes sicherlich den Eltern zutragen würde. Vielleicht wußte sogar die Mutter schon alles; vielleicht stand in einem ihrer Briefe etwas darüber; er aber las die Briefe seiner Mutter nicht mehr; o, er wußte es, wie sie Worte hatte, die sein Herz treffen mußten!

Und endlich, wenn er gleich oft dachte, schleunige, reuige Heimkehr könne noch jetzt seine arg verfahrene Lage in das rechte Geleise bringen, er durfte ja nicht fort. Er konnte nicht ferne von Fanny leben, den Gesdanken nicht tragen, sie ganz zu verlassen. Er mußte sie in ihren neuen Kreis einführen; er mußte sehen, wie sie sich darin benehmen würde; er mußte sie überwachen. Er sah nur zu deutlich, daß und wie sehr sie einen Wächster nötig hätte.

Der Winter mar gekommen. Nicht gewaltsam, zo= gernd und bedåchtig hatte er sein Regiment angetreten. Bon den Dachern troff es, über die Straffen breitete sich ein Mantel grauen Schmutes. Auf den Platen begann der Weihnachtsmarft; eine Stadt von Buden erwuchs über Nacht. Tannenbaumchen entsandten ih= ren harzigen Duft in die rauchigen Nebel der Stadt, und Lichtgaßchen erschienen, zwischen denen sich Rinder vergnüglich, begehrlich herumtrieben, dieweilen ihre El= tern um die Stammchen feilschten. Die dustern Sauser "Um Hof" sahen noch verdrießlicher drein, durch den Gegensatzu den lustigen Gesichtern und dem bunten Treiben um sie. Gin trager Schnee rieselte durch die windstille Luft hernieder, im Niedersinken zerfließend und Pfüten auf dem Pflafter bildend, in denen sich die Lichtlein tausendfältig widerspiegelten. Gustav Loh= ner sah das; und Berzweh bemeisterte ihn; er gedachte seiner Mutter, die dies Jahr zum erstenmale am heiligen

Abend den Sohn missen mußte. Un seinem Arme aber hing Fanny Bermann, und er führte sie in das Café "Zur akademischen Legion".

#### III

Es war noch ziemlich zeitig am Tage, aber einer jener Dezember-Nachmittage, die nichts als ein endloses Grauen sind. Der Nebel lagerte, odembeklemmender Feuchtigkeit voll, auf den Straßen, das Pflaster war peinlich glatt, und zu wiederholtenmalen dankte es Fanny bloß ihrem Begleiter, daß sie nicht ausglitt.

Aber rein war die Luft auf der Straße immerhin. Als Kanny das Lokal "Zur akademischen Legion" betrat, ware sie beinahe zurückgeprallt, so arg war der Gegen= sat. Ein solcher Mischmasch von Gerüchen stürmte auf ihre Sinne ein. Dicht, wie der Nebel draußen, lag Tabakkqualm über dem Raume; unzählige Gasflammen verbreiteten betäubende Hiße und blendendes Licht, unabsehbar wiedergegeben von den mandhohen Spiegeln. Der Duft aller Getranke vermischte sich hier: ber des Bieres, das in den geschliffenen Relchglasern schaumte, mit dem wurzigen Aroma des Raffees, den feinen Rauchwolfchen, die sich aus den Teekannen erhoben, und dem scharfen Bouquet der Schnäpse. Dazu ging durch den weiten Raum unaufhörlich Rede und Gegenrede; die Tur murde heftig geoffnet und zugeschlagen, an die Glaser klingelte man, die Billardballe klapperten und stießen larmend aneinander. Befehlende Rufe nach dem Rellner ertonten, von rascher Antwort gefolgt.

Es war zu Anfang des Monats und die Saison stand auf ihrem Höhepunkte. Studenten erfüllten das Lokal, aus ihrer Mitte klangen Gustav Lohner Gruß-worte entgegen. Er geleitete Fanny mit vollendeter Ritterlichkeit zu ihrem Brotgeber; auch während der kurzen Unterweisung in ihren Verufspflichten war er zugegen. Als sie endlich in der Kasse saß, verabschiedete er sich, denn es widerstrebte ihm eben so wie es ihm unsschicklich schien, stundenlang davor zu lehnen.

Fanny hielt das Auge gesenkt; tropdem aber empfand sie hunderte von Bliden in neugieriger Musterung auf sich gerichtet. Mechanisch ordnete sie die Zuckerschalchen, mechanisch erwiderte sie auf die Worte der Kellner, die ab und zu eilten. Die Rasse war schmucklos, nur eine Base mit schlecht gemachten Blumen stand darauf. Der Ropf tat ihr weh; sie stütte ihn nach= denklich in die Hand, wohl bedacht, dabei ihr feines Profil zur Geltung zu bringen. Wildfremde Leute famen heran unter dem Vorwande, Auskunft zu begehren. Auch aus dem hinterzimmer, aus dem laute Worte von den Kartentischen und das Rollen der Billardballe er= schallten, naherten sich Beschauer. Mit gewohntem Gleichmut ertrug sie es. Das war ja nunmehr ihr Beruf, als Schaustuck zu dienen, und fie mußte nur froh sein, wenn sie als solches Anwert fand. Das aber schien der Fall; dafur zeugte das Flustern unter den jungen Mannern, die scheinbar zwecklos an ihr vorüber promenierten. Vor direkten Ansprachen schien sie ge= sichert. Manchmal drangen Laute einer bekannten Stimme zu ihr; Gustav erging sich sprechend, und sie mußte sich es gestehen, von all den jungen Leuten glich

ihm keiner an Kraft und Anmut der Erscheinung. Er trat zum Buffet: "Ich muß nach hinten gehen, Fanny; sie haben heute eine wichtige Besprechung hier. Hofsfentlich wird es so spat, daß ich dich gleich heimführen kann. Von morgen ab bist du ohnedies immer hier; es ist das letztemal, daß wir einander ganz gehören durfen."

Fanny erhob ihr Auge; mit jenem feuchten Blicke sah sie zu ihm auf, den er nur zu wohl kannte und der ihn immer durchschauerte. Sie blickte ihm nach; vor dem Spiegel zupfte er das breite Band über seiner Brust zurecht, bis es recht augenfällig darauf lag. Eine Beswegung ging durch die Menschen; neue Ankömmlinge schoben sich durch die Leute. Trozige, verwogene Gessellen zogen an ihr vorüber, die Gesichter zerhauen, und grüßten mit leichtem Kopfneigen oder die Finger milistärisch an die bunte Müße legend. Langsam wurde es stille in diesem Zimmer, aber von rückwärts her vernahm sie laute Reden und stürmische Zurufe des Beifalls oder des Mißfallens.

Nun erst erhob sie vorsichtig den Kopf und sah sich spähend um. Es war ziemlich ode ringsherum geworsden, nur Schachspieler saßen noch über ihre Figuren in wortloser Vertiefung gebeugt. In den Fensternischen hatten sich Männer häuslich eingerichtet; hinter Stößen von Zeitungen beinahe verschwindend, schrieben sie emssig. Verschieden im Alter und in den Lebensverhältznissen, schienen sie doch ein gemeinsames Gewerbe zu betreiben. Sie kannten einander sämtlich und begrüßzten sich mit einer gewissen handwerksmäßigen Vertrauzlichkeit; manchmal schien der eine etwas Wichtigeres

den Genossen mitzuteilen; dann tauschten sie ihre Meinungen in wirblichst raschem Flusse der Rede aus, dabei lebendig mit den Sanden gestifulierend. Dann ging es wieder an das Schreiben; Blattchen Papier murden ein= seitig beschrieben und von hageren Burschen fortgetra= gen. Schwindsuchtig aussehend, blaß vom übernach= tigen Leben und den ewigen Laufereien aus einer Re= daktion in die andere, horchten diese angehenden Jour= nalisten aufmerksam auf jedes Wort ihrer herren und Meister, aus dem sich vielleicht eine Journalnotiz her= ausschlagen ließ. Gelbst sie aber wurden noch beneidet; um diesen Kreis herum bewegten sich junge Menschen; sehnsüchtig lungerten sie um diese Tische herum, verzehrt von dem Bewußtsein ihrer Unfahigkeit und dem Hunger nach kurzem, loschpapierenem Ruhme, und vertaten also ihre beste Kraft in frucht= und aussichtslosem Streben.

Und doch håtten sie eine Warnung vor Augen haben können. Zu derselben Gruppe gehörte ein alter Mensch. Fanny fiel es auf, wie man ihn im Raffeehause dulden könne, so abstoßend und verwahrlost war seine Erscheisnung. Das alte, eisgraue Haar ungekämmt, das Gessicht starrend vor Schmutz und Runzeln, die Schuhe zersrissen und den Rock ungebürstet und durchgescheuert an allen Nähten, saß er ihr zunächst, Schach spielend, seitzdem sie in die Kasse eingetreten war, bis jetzt, wo auch die wenigen Gäste wieder aufbrachen, die nach Schluß bes nahen Stadttheaters erschienen waren.

Im Nebensaale wurde immer noch debattiert; die Stimmen aber klangen heiser vom Bier= und Tabak= genuß. Ein häßlicher Flor umgab Fanny alles; die Külle neuer Eindrücke verwirrte und befing sie. Das Kaffeehaus erschien ihr unendlich trübselig und so mürrisch, wie das Gesicht des Zahlkellners, der an einem Pfeiler lehnte, schmierige Zettel aus einer abgesgriffenen Brieftasche nahm, sie durchlas und mißtrauisch den Kopf schüttelte, ehe er sie an ihrer alten Stelle verssorgte. Die Gasflamme ihr zu Häupten brannte zischend und übelriechend. Ihr ward bange, sie sehnte sich nach einem befreundeten Worte, nach Gustav. Wenn sie sich nicht geschämt hätte, sie hätte nach ihm gesendet; seine Stimme tonte gerade herüber; was er sprach, konnte sie zwar nicht verstehen, aber schon der Ton war so fest, ehrlich und bestimmt: der ganze Mann lebte in seiner Stimme.

Was war am Ende gar so Großes dabei, wenn sie auf ihn wartete? Er hatte ihr immer nachgegeben, kein Mensch konnte sie sicherlich lieber haben. Sie brauchte sich bloß mit der Zukunft als seine Frau zu begnügen, und war das nicht genug für das Kind Frau Rosalia Vermanns? Noch war sie seiner nicht zu unwert, noch hatte sie ihm mindestens physisch die Treue nicht gebrochen. Aber ein etwas in ihr schrie "Nein!" Denn wie, wenn Gustav dann sein Wort doch nicht hielt? Es war richtig, sie empfand zu niemand mehr oder auch nur so viel Neigung, als zu ihm. Aber warten? Auf so Ungewisses hin? Denn sie an seiner Stelle hielte dieses Versprechen nicht, des machte sie sich kein Hehl! Und — sie hatte lange genug gewartet!

Zwei Männer waren ins Kaffeehaus eingetreten; der eine hoch, mager und einen feinen Zug im Gesicht, das, von wirrem, schwarzem Haar umgeben, schier

geisterbleich erschien. Sie mußte die Zeitung weglegen, dem Kellner lauten, der hinter der Glastür auf einer Bank träumte. Sie erhob den Kopf, frei ließ sie ihr sieghaftes Auge leuchten und ihr feines Dhr vernahm, wie sich der Blasse zu seinem häßlichen Freunde neigte: "Ein schönes Mädchen". Auch die heisere Antwort hörte sie: "Ich glaube, sie ist Lohners Braut". Dann beugte sie sich wieder über ihr Buch, um die Bestellunsgen einzutragen.

Sie hörte dann die beiden ungleichen Gesellen flüsstern. Sie sah nicht mehr hin, sie hörte nur noch: "Geswöhnt sich wohl erst ein; wird sich aber eingewöhnen". Dann klang es wie Husten herüber, gedämpfte Schritte vernahm sie, und neben ihr tauchte ein Kopf voll Häßslichkeit, mit struppigem Blondhaar, mit bösem Auge und fahler Farbe im Gesichte auf und sagte: "Einschöner Mann Herr Gustav Lohner, ein schöner Kopf."

Er wollte weiter sprechen. Aber die Schritte der abziehenden Studenten erklangen näher, und er versschwand plötlich. Sie erhob sich, die Glieder steif vom langen Sitzen und schier übermüdet. Die Gasflammen wurden abgedreht, und im Getümmel des Aufbruches ging sie, zärtlich an Gustav geschmiegt. Aber ihr letzter Blick flog zum Eingange des Cafés zurück; dort stand der Hagere, grell von der Gasflamme über dem Portal beleuchtet, ein Taschentuch an die Lippen gedrückt, und sah ihr, auf seinen häßlichen Genossen gestützt, lange nach.

### IV

Wer waren die beiden ungleichen Gesellen? Die Frage beschäftigte sie und half ihr, im Vereine mit ihrem Anpassungstalente, das aus dem Dorfmädchen in kurzem eine Dame mit städtischen Manieren gemacht hatte, der niemand den Ursprung in einem Dorfe des Kuhzlandes anmerken konnte, sich rascher eingewöhnen, als sie selbst gehofft hätte. Sie hatte ein menschliches Interesse, das sie nunmehr ins Kaffeehaus zog; ein seltzsames Mitleid fühlte sie für den Blassen und eine Neuzgierde, die nach Lösung verlangte, für seinen häßlichen Freund.

Es brauchte aber lange Zeit, ehe sie etwas Näheres über beide erfuhr, und alle anderen Bafte des Lokales fannte sie früher. Die armen Studenten, die vor und nach der Vorlesung erschienen und denen die "Akade= mische Legion" alles war: Warmestube, Wohnung und Studierzimmer, die Zeitungen lesend oder studierend hier ihre Tage verbrachten, zu Mittag auf kurze Zeit zu einem jammerlichen Mahle verschwanden, bis sie die Nacht von den Billard= und Kartentischen vertrieb, die sie als mußige Zuschauer umlehnt hatten. Diese dauerten Fannn; denn mancher schien ihr wohl eines besse= ren Loses wert, als mit neidvoller Seele zuschauen zu muffen, wie andere genoffen. Sie bedauerte sie doppelt, weil sie ihre Gefühle verstand und teilen konnte und weil ihr deren reichere Rameraden gar zu verächtlich er= schienen; denn die Hohlheit dieser Menschen hatte sie bald erkannt. Ihre Gespräche widerten sie an; das cwige Gerede von Wettrennen, Mensuren und billigen

Eroberungen ermüdete sie. Ihrem mäßigen Sinne ging jedes Verständnis für die Zechgelage ab, die in diesem Kreise eine so bedeutsame Rolle spielten. Aufstrebend, wie ihr Geist einmal war, hatte sie Mitgefühl für die Strebsamkeit der Armen, während sie ihrer ganzen, früh erworbenen Verstellungskunst bedurfte, um die Alsbernheiten der Reichen zu ertragen.

Bloß drei Menschen von allen, die sie kennen gelernt hatte, zwangen ihr einige Teilnahme ab.

Einmal Gustav Lohner. Was der immer anpactte, er wußte einen Unschein seiner eigenen Tuchtigkeit und Rraft hineinzutragen. Ihm mar, was er ergriff, Ernst und Herzenssache, und je mehr ihn Fanny kennen lernte, desto besser wußte sie den Wert jener Vorstellung vom ersten Tage zu bewerten. Selbst die Couleur faßte er wirklich als einen Bund fur das leben auf, die Mensur war ihm tatsächlich die Probe des Mutes und der Ge= wandtheit. Er war tatsåchlich, wie jener Häßliche be= hauptete, die feinste Klinge der Universität, aber nicht ihr feinster Ropf. Gerade durch und durch; aber eben deshalb oft unbequem, mehr geachtet und gefürchtet, als geliebt. Ein Mensch, ber sich an Schlagworten begei= ftern konnte und dann fur fie brein ging, wie ein Stier - ungestum, gefährlich durch seine Kraft, aber unge= lenk und leicht zu blenden.

Er war ein feiner Beobachter, jener späte Gast, von dem Fanny dies gehört hatte. War das Café leer von Besuchern, dann erschien er. Die Kellner kannten seine Stimme eben so gut als die Nische, in der er zu sitzen pflegte und in der kein Licht angezündet werden durfte, wenn er anwesend war. Dort hockte er trinkend, aber

eine Wirkung davon war nie an seinen Worten zu mer= fen. Zuweilen tauchte sein Kopf voll charafteristischer Häßlichkeit jahlings neben Kanny auf; dann sprach er rasch, heftig und abgerissen auf sie ein. Niemals horte sie ein Wort uneingeschrankten Lobes von ihm; über allem, was er tat und sprach, lag ein häßlicher Zynis-Sie fannte seinen Namen, aber nennen durfte sie ihn nie damit. "Ich hatte einen Namen und traumte davon, mir einen zu schaffen; jett bin ich eine Rull." Ein unglucklicher Mensch war er jedenfalls, die stete Bewohnheit der Gelbstironie hatte seinen Charafter aten= Von Studenten dem Scheidemaffer gleich zerfreffen. gemieden und jeder Berührung mit ihnen schen ausweis chend, suchte er dennoch mit seltsamer Beharrlichkeit die Stätten auf, mo er sicher mar, ihnen zu begegnen. "Was wollen Sie, ich bin ein Revenant, ein Gespenft."

Sie kannte auch seine Geschichte und wußte, warum er aus jener Gesellschaft ausgestoßen worden war, der er einst angehört und die immer noch solche Anziehungssfraft für ihn besaß. Er war einst Student gewesen; derselben Couleur hatte er angehört wie Gustav Lohsner. Er sollte seine erste Mensur schlagen; aber schon bei den ersten Vorbereitungen besiel ihn eine namenslose Angst. "Ich bin kein Lamm, und ich mochte mich nicht opferlammäßig behandeln lassen. Es ist auch zu infam; der Mensch, der mir da gegenüberstand, hatte mir nie etwas getan. Ich war zu erregt; es klang so schrill, als seine Klinge das erstemal anklirrte an die meinige; es war mir so schreckhaft und verstört zumute. Und dann hörte ich es im Kopfe summen und ihn widerhallen, dumpf im Schädel, knirschend zwischen den Zähnen, dies

sen infamen Ton. Ich spure, wie etwas Warmes über meine Stirne tropfte, nicht etwa jäh, stromweise, sons dern unangenehm sau und langsam, schon im Fließen gerinnend. Ich konnte nicht mehr ruhig stehen, ich mußte den Kopf wenden, die Augen schließen, schon um dem Anblick des lächerlich abgeschmackten Anzuges meisnes Gegners zu entgehen. Und da beantragte mein Freund und Bruder Gustav Lohner, mich, den Feigling, ehrlos von der Mensur zu jagen. Er zerriß die Kappe, die ich bis dahin getragen hatte, mit dem Fuße zertrat er die Klinge, die ich geführt."

Sie wußte anch, wie er dann tiefer und tiefer ges junken war. Sein kleines Vermögen war vergeudet und: "Nun, ich machte Schulden. Die ehrlichen Leute! Sie haben alle gewußt, daß ich so bald nicht zahlen könnte. Und doch nahmen sie mein Ehrenwort; durfsten sie sich dann wundern, wenn ich es nicht einhielt? Aber sie machten ein lästerliches Geschrei über meine Wortbrüchigkeit, als das eintraf, worauf sie gefaßt sein mußten. Man hielt feierlich Gericht über mich und ersklärte nicht bloß mich, nein, jeden für ehrloß für alle Zeit, der mit mir verkehren würde. Und Herr Gustav Lohner gab mir eine Ohrfeige, als ich ihn ansprach. Für einen Fechter, wie er, wäre das immer ein harmloses Vergnügen gewesen; wie schon gar damals, wo er mir nicht einmal hätte Satisfaktion geben dürfen!"

Er hatte mit dem ganzen Reste seines Vermögens und seines Kredites ein Bandchen Gedichte erscheinen lassen. Sie hatten keinen Anklang gefunden. "Es war eigentlich Zuckerwasser, höchstens ein bißchen Schnape dabei. Aber ein weiser Mann hielt es doch für not= wendig, nachzuweisen, warum sie nicht gefallen konnten. Ich hatte kein Gefühl! Er hatte recht! Gemüt und Ehre, das sind so Dinge für die anständigen Leute, die schlafen und sich waschen. Ich aber tue beides nur sehr selten und ungerne."

Und dann war er hingegangen und hatte sich ver= "Glauben Sie mir, wer sich selbst kennt, der kennt auch die Schwächen jedes Menschen. Und ich kenne mich. Dummkopfe oder Schufte, hochstens noch eine liebliche Mischung von beidem, das ist alles und das sind alle. Sie durfen sie getrost einteilen in drei Rate= gorien: In solche, welche Silberloffel stehlen und sich dabei ertappen lassen, in solche, die man wohl bearg= wohnt, die sich aber nicht erwischen lassen, und in solche, die sich nicht trauen. Die bilden dann die Jury. durfen es mir glauben, sie furchten sich heilig vor mir, die ehrlichen Leute. Aber geschimpft haben sie nicht schlecht, als mein erstes Pamphlet erschien. Marum? Weil ich darin das angriff, was ich noch gestern lobte? Ich will es ja morgen wieder ruhmen, wenn es etwas trägt; kein kluger Mensch tut etwas umsonst, wofür er bezahlt werden kann. Alles darf der Mensch verscha= chern, mit allem darf er Handel treiben, nur mit sich selbst nicht? Warum? Bin ich nicht mein Eigentum? Nur in einem liegt Verstand: man soll sich nicht zu billig hergeben. Darin habe ich gefehlt; ich habe meinen Geist låcherlich wohlfeil verkauft. Ware ich Hofrat, alle Welt zoge heute den Hut vor mir."

Mit einem eigenen Interesse horchte Fanny diesen Worten. Die enthielten ja die Rechtfertigung alles dessen, was sie plante; selbst ihrer verwegensten Gedan-

fen. Und dann, jedes Vertrauen und jeder Annahes rungsversuch war ihr schätbar: "Ich sehe in Ihnen eine Leidensgefährtin. Merken Sie sich, was ich Ihnen sagte; es wird Ihnen wohl zu paß kommen. Sie wollen sich doch auch verkaufen? Die Eigenschaften haben Sie dazu; Sie sind schön und — wie es scheint — auch klug genug dazu. Hier ist Markt, also der richtige Ort; nur zögern Sie nicht zu lange, denn die Ware ist nicht so selten in Wien."

Er sprach ihr nie von Liebe; auch das wußte sie, die den ganzen Tag mit den albernsten Schmeicheleien geplagt wurde, zu schäßen. Er verspottete sich selbst, wenn er sich als Werber dachte. "Ich habe einen zu großen Abschen vor Glackhandschuhen und reinen Krasgen. Freiwillige Liebe finde ich nicht — und kaufen? Ich will nicht betrogen werden; ich will nicht Geträumstes mit Reellem, Wertbarem bezahlen. Ich bin jedem käuflich, und was jedem feil ist, das ist gut genug für mich."

Abgerissen, sprunghaft, den einsamen, unbewachten Augenblick erspähend, sprach er so zu ihr. Sowie er aber einen leichten, elastischen Schritt vernahm, versichwand er in das Dunkel seiner Nische. Dann sah Fanny sein unruhiges Auge leuchten und ihn Glas um Glas leeren. Er war ihr früher notwendig geworden, als sie es selbst ahnte. Und der arme Rest, der gut in ihr war, wurde vergiftet.

Der dritte Mensch aber hieß Friedrich v. Eck. Jener blasse Jüngling war es, den sie den ersten Tag gleich gesehen hatte. Behandelte sie sein Gesellschafter von damals von allem Anfange an vertraulich, Friedrich

v. Ecks Benehmen ihr gegenüber war das eines vollen= deten Kavaliers seiner Dame gegenüber.

Nur selten kam er ins Kaffeehaus und dann nur in den ersten Stunden des Tages oder in den spätesten Nachtstunden; seine schwache Brust ertrug den Qualm nicht, seiner vornehmeren Natur widerstrebte die öffent-liche, schamlose Courschneiderei. Er konnte nicht viel sprechen, ohne daß Husten seine schmale Gestalt erschützterte und ohne daß er sein Taschentuch an die Lippensühren mußte. Auf seinen Wangen glühten dann jähzlings dunkelrote Flecken auf, die eben so rasch wieder verblichen, als sie erschienen waren.

Er fam fast nie ohne ein Blumengeschenk; aber bas fiel nicht zu fehr auf, denn seit Kanny Bermann in der "Akademischen Legion" Buch führte, gab es Tage, an denen kostbare Bouquets die Raffe in einen bluhenden Garten verwandelten. In allen Notizbuchern stand ihr Name; wer gar nichts Befferes zu bringen hatte, brachte Verse; sie aber ging gleichmutig ihrer Wege und wußte jeden richtig zu behandeln. Ein freundliches Kacheln und ein aufmerksames Dhr hatte fie fur den Stamm= gast, fühl höfliches Ropfneigen für die Unbekannten, jene so geschätzte kindlichenaive Vertraulichkeit gegen altere herren. Aber vor ihrer Phantasse standen, sich seltsam durchfreuzend, drei Bilder: Gustav Lohner, ernst, schwer und duster, wie ihn die lette Zeit gemacht hatte, der Namenlose, und am häufigster die überschlanke Gestalt Friedrich v. Ects, mit seinem feinen Welttone und dem anmutigen humor, der steten Milbe und Freundlichkeit, die so seltsam stand zu dem unheim= lich unheilbaren Leiden, das ihn vermuftete.

## V

Gustav Lohner hatte sich arg zu seinem Nachteile ge= andert. Ein schweres Opfer hatte er damit gebracht, daß er in Fannys Eintritt in das Raffeehaus gewilligt hatte; nun mußte er aber noch die Ueberzeugung gewinnen, daß die Nachgiebigkeit zwecklos gewesen. Ein unerquicklich scharfer Ton war in sein Berhaltnis ge= fommen; fie fuhlte den Borteil ihrer errungenen Gelb= ståndigkeit zu sehr, als daß sie ihn nicht hatte ausnützen sollen. Fortan bedurfte sie seiner nicht mehr; was sie branchte, das erwarb sie sich selbst, nicht einmal ben relativen Vorzug von fruher konnte fie ihm mehr einraumen. Friedrich v. Eck stand ihrem Bergen naher, beschäftigte ihre Phantasse lebhafter als Gustav, der ihr nichts mehr war als ber Genosse vergangener Tage, an die sie aber nicht gerne gemahnt sein wollte. Wollte er sich also auch in hinkunft ihrer Gunst erfreuen, dann mußte er sie durch Gegenleistungen verdienen. Go hatte sich denn auch in Beziehung auf den Geldpunkt fur ihn nichts geandert; jede Weile benötigte Kanny irgend eine Kleinigkeit, und selbst daß sie sich mit diesen Wünschen immer zuerst an ihn wendete, schien ihm nunmehr ein Vorzug und ein neidenswertes Gluck. Zwar vieles an dem Mådchen war ihm unverständlich und unfaßlich. Gleich die Stellung, die sie angenommen hatte; er hatte seine Braut lieber bei was immer für einer Arbeit, selbst lieber als Dienstmadchen, gesehen. Aber immerhin konnte das auch Unkenntnis des schlüpfrigen Bodens, den sie betreten, konnte Abneigung vor physischer Arbeit, das

Erbteil ihres Stammes sein. Daran war am Ende auch er Schuld gewesen; er hatte es nicht verwocht, die Brotsorge von ihr ferne zu halten, und mußte es sich somit gefallen lassen, wenn sie diese nach ihrem Gefallen zu lösen versuchte. Seine Aufgabe war es, die Gefahren ihres selbstgewählten Berufes zu mildern durch persönsliche Ueberwachung, durch die Macht seines Ansehens; sie sollte ehrlich bleiben können, wenn sie es nur wollte, auch als Kaffeehauskassiererin.

Anfangs hatte es in der Tat diesen Anschein. Niesmand konnte Fanny etwas Schlimmes, etwas Ehrensrühriges nachsagen.

Mit innigem Behagen erfreute sich Gustav der Lobspruche, die man allgemein dem Takte, mit dem sich das Madchen in seine Stellung zu finden wußte, und seiner Klugheit spendete. Wenn er gleich die Entfernung zwischen ihnen und die Harten von Fannys Charakter bitter empfand, so lange ihr nichts vorzuwerfen war, so lange sich die Geliebte niemandem angeschlossen hatte, war das zu ertragen. Aber neuerdings war ihm ihre Vertraulichkeit mit dem Namenlosen zugetragen worden, und sie erfüllte ihn mit Bangnis. Er kannte die ganze Verderbtheit dieses Menschen, aber auch seine Gefahr= lichkeit. Die Schneidigkeit seines Zynismus, die Scharfe seines Verstandes konnten bestechen und auch einen gefesteteren Charakter und bessere Grundsatze zugrunde richten, als die waren, die er bei Fanny vermuten mußte. lleberdies wußte er, daß dieser Mensch sich neuerdings in der Rolle eines Rupplers gefiel. Seine Eifersucht ermachte; Friedrich v. Eck, der einzige Gefährte des Namenlosen, war ein Mensch, der wohl gefallen konnte,

leichtfertig genug, sich auch eines so widerwärtigen Gesichopfes, wie jener war, zu bedienen, und dazu von großem, unabhängigem Reichtume, den er nicht zu sparen brauchte, wenn er durch ihn die Macht seiner wirkslich liebenswürdigen Persönlichkeit, seines weiblich weichen Wesens unterstüßen wollte. Tatsächlich hatte Gustav auch in letzter Zeit kleine Kostbarkeiten an Fanny bemerkt, als deren Spender sie mit gewohnter Offenheit und nicht ohne Ironie v. Eck angab.

Und ob auch neuerdings häufige Zweifel in ihm ermachten, ob Kanny alle die ungeheueren Opfer auch mirklich verdiene, die er ihr gebracht hatte: seine tiefe Berschuldung, die Bernachläffigung seiner Studien, die Erfaltung der Innigkeit zwischen ihm und seiner Mutter — er war ihr einmal verfallen. Seine Sinne hatte sie vergiftet, seinen Beist umstrickt; sein Charakter mar angefressen von der Faulnis des ihrigen. Seinem Bruder hatte er sie abgewonnen; und nun lag ein eigener Reiz fur ihn darin, diesen so teuer bezahlten Erwerb gegen alle Welt zu verteidigen und zu behaup= Befriedigte Rache und spat geweckte, aber barum unausloschliche Sinnenlust, die sie machgerufen hatte, knupften ihn an ihre Person. Es mochte schönere Madchen geben: für ihn gab es bloß die eine, die sich ihm, sei= ner Meinung nach, in freier Neigung zu eigen gegeben hatte. So lange sie in seinen Augen ein anständiges Madchen blieb, war er ihr durch das unlöslichste Band, durch sein Werk, verpflichtet und verbunden. Und so kamen benn noch die ehrenwertesten Seiten seiner Eigenart da= zu, um ihn fur immer an die zu knupfen, die fein Berderben werden mußte: seine hohe Auffassung vom Mannesworte und der Treue, sein stolzes Kraftbewußtsein, das sich die Macht zutraute, auch einen widerstrebenden Charakter nach seinem umzumodeln, sein kampffrohes Selbstgefühl.

Zu Hause litt es ihn nicht mehr. In allem störte und beirrte ihn ihr Bild. Es hinderte ihn im Studium, es scheuchte ihn aus dem Schlafe auf. Und so beschloß er denn, Wache zu halten ob seiner Liebe. Gustav Lohner wurde Stammgast der "Akademischen Legion".

Anfangs suchte er Umgang mit niemandem. begnügte sich damit, wortlos dazusigen, in stumpfes Brüten versunken, und jeden Annaherungsversuch schroff zurückzuweisen. Aber auch seiner wortkargen und wenig teilnahmebedurftigen Natur ward die Last des Schweigens auf die Dauer unerträglich. Vom ersten Abenddammer bis in die spateste Nacht dazusiten ohne Beschäftigung und sonder Ansprache, vermochte er nicht. Er begann zu spielen; unglucklich, weil ohne jede Lust an der Sache und ohne jene Aufmerksamkeit, deren es dabei bedarf; sein ganzes Augenmerk mar der Kasse zu= gewendet: wenn irgend jemand mit dem Madchen zu freundlich sprach oder zu aufmerksames Gehor fand, dann konnte ihn die Wut bemeistern, daß er die Karten oder den Queue ungestum auf das grune Tuch hinmarf. Bu sprechen vermochte er mit Kanny nicht; in kleinen Sakeleien, deren sie Meisterin mar, reizte und frankte sie den ungelenkeren Mann. War also das Raffeehaus leerer geworden und nahte die Stunde, mo seine meistgefürchteten Keinde, v. Ed und sein Rumpan, zu kom= men pflegten, dann begann er zu trinken. Biel und begierig, doch ohne jede Wirkung auf seine Stimmung;

nur noch heftiger ward er, wie es denn kein traurigeres Zechen gibt, als wenn man um sich zu betäuben und in trübseliger Einsamkeit Glas um Glas leert.

Gustav Lohner hatte seine Waffengeubtheit viele Freude bereitet. Das mar ein Schmuck, der nicht bloß seine Person, der die ganze Berbindung, zu der er ge= horte, zierte und erhohte. Seiner und seines Namens unwurdig mare es ihm erschienen, den Bieber oder ben Sabel mit einem Gegner zu freuzen, der ihm nicht ge= wachsen war. Nunmehr sollte auch dies zur Waffe werden, womit er seine Liebe zu schützen gedachte. Ein freundlicher Blick, ein Lächeln Fannys bot ben Anlaß zur brutalsten Forderung. Und dabei focht er nicht mehr mit der alten, freudigen Mannlichkeit, sondern ab= wechselnd wild und heftig angreifend, dann wieder tuckisch den entscheidenden Augenblick und die mindeste Bloge ausspähend, und in einen einzigen Bieb die ganze entsetzliche Kraft seines Armes legend, dem nicht durch= wachte Nachte, nicht stetes unregelmäßiges Leben und ewige Sorgen die alte, gewaltige Rraft hatten brechen tonnen. Der stolze Lohner, der feinste Buriche, der je in Wien Band und Farben getragen hatte, fant jum Rlopffechter herab, vor deffen Jahzorn auch dem Intimsten graute.

Es ward stille um die Kasse. Aber auch das lette Fünkchen von Zuneigung erstarb in Fannys Herzen ansgesichts dieses Menschen, der zwischen Trunkenheit und Katenjammer, zwischen Fechtboden und Kaffeehaus ein wüst trübseliges Dasein führte, und in dessen Seele dabei die qualendste Empfindung nimmer schweigen wollte: die, daß das alles eigentlich umsonst und vergeudete

Mühe, daß sein ganzes Leben verspielt sei, ohne nennenswerten Gegeneinsat. Seinen gefürchtetsten Gegnern konnte er nicht zu Leibe. Friedrich v. Eck mied das Café, ob Gustav gleich die Ueberzeugung hatte, daß er sich mit dem Mädchen nach wie vor zu treffen wisse. Fannys Kälte war zu unbesiegbarer Furcht geworden; und der Namenlose grüßte tagtäglich mit hündisch frecher Unterwürfigkeit und Vertraulichkeit den Gehaßten, der dem Ehrlosen nichts anhaben konnte.

So vergingen Monate. Gustav ertrug es, daß sein Name im schmutigen Notizbuche des Kellners hinter einer ganz gewaltigen Zahlenreihe stand; er ertrug es, daß sich Leute an ihn und in seinen Umgang drängten, die er noch vor kurzem voll Verachtung von sich gestoßen hätte. Stumpfsinnig sah er eine Schuldenlast sich häusfen, die er kaum mehr zu begleichen hoffen durfte; sein Name ward ein Stichblatt plump witziger Vemerkungen. Ihn berührte es nicht, ja, er ertappte sich einmal dabei, wie er den Gruß des gehaßtesten verächtlichsten Menschen erwiderte.

Auch Ostern war vorüber gegangen, ohne daß er auch nur an eine Heimreise gedacht hätte. Er hielt Wache. Sein ganzes Leben war zusammengedrängt und spielte sich ab in dem Kaffeehause, welches einst — wie kurz erst! — widerhalte von dem kräftigen Brustton seiner Stimme, wenn er über studentische Angelegenheizten der erste zu seinen Pairs sprach, und das nun den hoffnungsvollen und lebensfreudigen Jüngling tagtägslich in seinen Mauern sah als müden, gebrochenen, verbummelten Studenten.

## VI

Also hielt Gustav Lohner Wache in der "Akademisschen Legion". Aber er stand auch dann nicht davon ab, als er nichts mehr zu bewachen hatte, als das eintraf, was er långst besorgt und geahnt hatte, und eines Tages an Stelle des klugen, scharfgeschnittenen Gesichtes Fannus ein fremder, stiller Vlondkopf dem Eintretenden sich zuneigte. Er hatte gewußt, es mußte so werden. Es håtte ihn wahrhaftig von Fanny Vermann, wie er sie jest kannte, gewundert, wenn sie es nicht verstanden håtte, alle Menschen, vom Kaffeesieder bis zum Feuersburschen, in ihr Interesse zu ziehen, um es zu verhinzdern, daß ihn irgend jemand von der ungeheuren Niederstracht in Kenntnis setze, mit der sie umging.

Ein Efel vor sich selbst wollte ihn erfassen. Sein Name erschien ihm befleckt und in den Kot gezogen. Was gab es in ihm, was sie nicht beschmutt hatte? Das brautliche Verhaltnis zu ihm war nichts gewesen, als eine falsche Schutzmarke, auf wertlose Ware geklebt, die sie begehrenswerter erscheinen lassen sollte; wie es ja den Menschen stets am meisten nach dem lüstet, was Eigentum eines anderen ist. D, die ganze Welt war unendlich verworfen und er der allererbarmlichste Mensch auf ihr. Das neue Mädchen in der Kasse gleich. Hatte sie nicht ein Gesicht, das so rein und lieb war, wie das der Jungfrau Maria? Und sah er nicht, wie sie mit jedem liebäugelte, selbst mit ihm? Und doch ging er unter Menschen. Was wollte er mit seinem verstörten Leben, mit der Qual seiner Gedanken auch beginnen?

Und um seine Tage zu füllen und seine Erinnerungen los zu werden, trank er, bis er als letter Gast mit gesrötetem Gesichte und glühendem Auge heim taumelte, um im lethargischen Schlafe Vergessenheit und Kraft zu gleichem Kreislaufe für den nächsten Tag zu finden. Und was ihn aber selbst dann qualte und in seine Träume gespenstig verfolgte, das war dieser Gedanke: Wie, wenn Fanny nicht schlecht war? Wie, wenn sie bloß die Furcht vor ihm einem anderen in die Arme getrieben hätte? Das wäre das Entsetlichste! In solcher Stimmung, in solcher Lebenssührung fand er am frühen Worgen ein Telegramm. Der Schulze war gestorben. Man erwartete den Sohn zum Leichenbesgängnis.

Gustav legte sich nicht nieder; selbst das Bedürfnis des Schlafes hatte er in letter Zeit nahezu verloren. Er fuhr heim. Und nie noch war ihm die Heimfahrt so rasch erschienen, wie diesmal. Er hatte kein Auge für die mannshohen Halme, die unter dem Gewichte ihrer eigenen Aehren harmonisch schwankten; er sah nicht die Hochsommersonne, die über Mährens Gauen ihr reichstes Gold fast verschwenderisch ausgoß; in ihm lebte nur ein Gedanke: Wie wirst du deine Mutter sehen, mit welscher Stirne ihr entgegentreten?

Er wollte beichten; aber wie hatte er das Herz finsten sollen, der verstörten, über den jahen Tod des frafstigen, lebendrüstigen Mannes untröstlichen Frau mit solchen Bekenntnissen zu kommen? Als ihre Hoffnung hatte sie ihn begrüßt; sollte er ihr die Augen öffnen, wie nicht bloß der Tod eines Vaters, den zu beweinen er die meiste Ursache hatte, das verstörte Aussehen, die

tiefen Furchen auf der Stirne ihres Lieblings, die sie umsonst zu glätten versuchte, verschuldet hatte? Er konnte es nicht. Lieber ging er mit unbefreitem Gezwissen hinter dem Sarge, lieber hörte er die Lobsprüche auf seinen ehrenfesten Bater an: "Er war ein Ehrenzmann", und die geflüsterte Antwort: "Und der Sohn wird es auch". Nur er konnte damit gemeint sein; vom Todestage des Erbrichters an führte sein Bruder diesen Namen. Er hätte aufschreien mögen.

Und dann kam die schwerste Stunde, als er der Mutter doch alles gestehen mußte, und sein unfreiwillis ges Geständnis allen erlösenden Wert verloren hatte.

Noch am Tage des Leichenbegangnisses waren die Bruder in Streit geraten. Dhne lettwillige Verfügung mar der Schulze aus dem Leben geschieden; es bedurfte auch wohl seines Bedunkens keiner solchen. Aber dar= auf gestützt, weigerte Georg dem Bruder jeden Anteil am Erbe. Erstaunt horte Frau Marianne die Ausbruche fassungslosen Hasses, mit denen er Gustav über= haufte: "Du willst erben," schrie er, "du? Wofur? Wir haben es uns hier fauer werden laffen, und du haft gelumpt in Wien. Wir alle, bas gange hauswefen, durften so viel nicht verbrauchen, als du allein, heißt das mit der Judin. Meinst du, ich habe nichts davon ge= wußt? Ich habe geschwiegen, aber ich habe gehofft, es dir heimzuzahlen, du schleichender Duckmauser, du Lump! Wenn es dir nicht recht ist, geh hin und fordere ror Gericht Erbteilung. Man wird sie dir bewilligen; aber alle Welt wird es auch wissen, welch ein Lump Gustav Lohner ist. Noch ist es keinem eingefallen, an dem rutteln zu wollen, mas seit ewiger Zeit feststeht, an

der Unteilbarkeit unserer Gründe. Aber freilich — es hat auch noch niemand daran gedacht, eine Jüdin heirasten zu wollen und sie sich derweilen auszuhalten."

"Niemand?" fragte Gustav.

Darauf schwieg Georg. Aber um so höhnischer verswies er den Bruder auf den Rechtsweg oder auf das, was ihm allein übrig bliebe, auf die Dienstbarkeit. Die Ordnung des Hauses schien gelöst. Horchend standen Knechte und Mägde an den Türen, und mit Not versmochte Frau Marianne die erbitterten Geschwister vor Tätlichkeiten zurückzuhalten.

In der Nacht aber trat sie an das Bett ihres Sohnes; mit jenen Worten, wie sie nur einer Mutter zu
Gebote stehen, beschwor sie ihn, sich ihr zu eröffnen. Sie
hatte kein Licht mitgebracht; einem unsichtbaren Beichtiger beichtet es sich leichter. Totenstille war es; nur
der schwere Odem Frau Mariannens, die flüsternde
Stimme ihres Sohnes tonten durch das Gemach; manchmal gesteigert: dann entströmten Anklagen gegen sich
selbst, wilde Schmähungen gegen die Jüdin, gegen den
Bruder seinen Lippen. Warum er erblos sein müsse?
Db er nicht so gut Kind seiner Eltern wäre als Georg?
"Darf nur einer erben, dann darf auch nur einer leben."
Seine Hände zwischen den ihren haltend, saß sie neben
ihm, bis er im Grauen des Tages entschlief.

Frau Marianne aber konnte nicht schlafen. Eine Unruhe verzehrte sie, trieb sie in ihrem Zimmer auf und ab. In der Angst des Tages, in der Sorge um die Les benden hatte sie des Toten vergessen. Nun brach sie an seinem Bette zusammen und barg ihr Haupt in den Kissen des vereinsamten, verwaisten Lagers. Der

Schulze hatte leben follen, noch furze Zeit mindestens leben sollen! Der hatte die harten Ropfe auseinander gehalten oder gebrochen; er war der Damm gewesen, der Land und Meer schied; und nun, gerade wo die Sturmflut sich erhob, wo ichon die ersten verraterischen Rrausen über die Flache hinjagten, mußte er in sich selbst zusammenbrechen! Er war ein Mann, und wo sie ohne eine andere Waffe, als ihr Mutterherz, recht eigentlich wehr= und hilflos war, da wußte er wohl noch Ausweg. Er war ein Mann; ihm ziemte es, bas Allgemeine im Auge zu halten; er durfte vor allem den Segen bes "Boferechtes" betrachten, jenes uralten Brauches, durch ben die Bauern der Landschaft seit undenklichen Zeiten adelig auf ihrem Grunde faßen, wenn in den umliegen= den Gegenden jede zweite Generation im Besite wechselte, so allmahlich das ganze Land in Armut und Dienst= barkeit versank und sich auf den Trummern freier Bauerngemeinden endloser Latifundienbesit erhob. Sie aber war Weib und war Mutter und außer stande, den Rummer des geliebten Einzelwesens mit der Ermagung des Gesamtwohles aufzuwiegen.

Und dann: Wie war ihr der geliebtere Sohn heimsgekehrt! Sie konnte sich nicht enthalten, ihn im Schlafe zu betrachten. Die Faust zornvoll geballt, die Stirnsadern geschwellt, den Mund zum Schrei oder Fluche halb offen, lag er da. Das war ihr Sohn nicht, und dieser Mensch war schier fremd ihrem Herzen. Wie haßslich hatten sich beide Kinder ihr doch heute offenbart! Georg, den nicht offene Rechtsverletzung, nicht der Wille des kaum besargten Vaters davon abhalten konnten, Besfriedigung für seine Rache zu suchen; Gustav, der sie bes

lügen konnte, der nicht in offenem Geständnis Erleichterung und Verzeihung suchte. Wie entsetzlich hatte doch eine kurze Zeit alles und alle gewandelt!

Aber immerhin; mochte sie auch die Achtung vor ihrem Sohne verloren haben, ihn zu retten, wollte sie daran wenden was sie konnte. Er mußte vor allem unsbedingt aus dem Hause; seine arg versahrenen Angeslegenheiten in Wien in Ordnung bringen. Dann konnte man weiter überlegen. Ihres Elterngutes größeten Teil hatte der Ankauf jenes Gutes verschlungen, das ihmzugedacht gewesen; mochte denn auch der Rest dahin gehen, wenn es nur dazu half, dem Sohne eine Zukunft zu sichern. Aber sie brachte dieses Opfer ohne rechte Hoffnung; ihr Vertrauen war dahin; schwere Ereignisse ahnte sie voraus, und ihre Schatten warfen sich jetzt schon verdüsternd auf ihr Gemüt.

Eine Erleichterung schien es ihr doch, als er absgereist war. Lange und viel hatte sie ihm ins Gewissen gesprochen, zu erwägen gab sie ihm, wie dies das Letzte sei, was sie an ihn wenden könne. "In Gottes Hand liegt dein Geschick noch jetzt. Hab acht, daß es nicht in die deines Bruders falle."

## VII.

Immerhin, der Gustav, der in furchtbarster Droshung die Hand gegen seinen Bruder geschüttelt hatte, dessen Mund geschäumt und dessen Auge geglüht hatte, war Frau Mariannen fast lieber, als der, den sie wenige

Tage nach seiner Abreise wieder heimgekehrt am runden Tisch des Gesindezimmers sitzen sah, der sich willig der Dienstdarkeit seines Bruders unterwarf, aus dessen Mund nie ein Wort der Klage, aber auch nie ein Lachen kam. Dem keine Arbeit zu groß und keine Beschimpstung zu schwer erschien, so viele deren auch Georg über ihn häufte.

An einem Regentage war er heimgekommen; übersreif war das Getreide und die Gefahr nahe, daß es auf dem Halme verderbe, oder das Gras sauer werde. Er hatte es stumpfsinnig gesehen; ihm war ja kein Anteil daran. Nur als der einsame Wanderer am Mautshause vorbei kam, da zog er den Hut tiefer ins Gesicht. Ungesehen und unerkannt kam Gustav Lohner zum zweistenmale heim.

Aber nicht seines Kleißes, nicht seiner Unterwürfig= feit konnte Frau Marianne froh werden. Ihr schien es, als sei ihm die Arbeit bloß ein Mittel, um schreck= licher Gedanken los zu werden. Und manchmal loderte es in Gustav bei einer besonders rucksichtslosen Be= schimpfung des Bruders doch wieder auf; jah und bliß= artig rasch verlöschend. Ein unheimliches Bangen be= ichlich dann Frau Mariannen; ein ahnliches Gefühl, wie es der Feuerwärter hat, wenn er die Platten des Dampffessels rot gluben sieht, ohne daß auch nur ein Dampfwolkchen sich zeigt; benn er weiß dann, daß es bloß des mindesten Anstoßes, der geringsten Erschutte= rung bedarf, um die schrecklichste Explosion zu erzeugen. Allnächtig hörte sie seinen schweren Tritt mechanisch gleichmäßig durch sein Zimmer hallen; er af kaum, er schlief nicht, und er schwieg.

Freilich, eine ungunstigere Zeit zur heimkehr hatte er auch faum mahlen konnen. Jedes Schicklichkeits= gefühles vergessend, war Georg unmittelbir nach dem Tode des Baters auf die Freite gegangen; nicht die min= beste Aussicht auf einstiges Besitztum sollte dem "Bett= ler" bleiben. Mit dem unverhohlensten Korbe mar er heimgesendet worden. Man konne dem fein Madchen aus anståndigem Sause geben, der den Bruder solcher= gestalt betrogen habe. Er war aufgefahren. "Mir das? Dem Lohner aus Kunzendorf?" Und der Bauer hatte geantwortet: "Nicht dem Erbrichter Lohner, dem Georg Lohner gilt das." Diesen Schimpf, die gesell= schaftliche Acht, die ihn aus dem Kreise seiner Standes= genossen, der Großbauern, ausschloß und auf den Umgang mit allerlei Gesindlein beschrankte, die immer noch ungeminderte Achtung, mit der die Knechte Gustav begegneten, hatte er an ihm heimzuzahlen und beschloß er ihn, alles Bittens der Mutter ungeachtet, entgelten zu lassen.

Frau Marianne aber gab immer noch nicht alle Hoffnung auf. Sie wünschte beinahe, Gustavs Erstarzung möchte noch einige Zeit andauern. Es gab genug reiche Erbtöchter im Gau, und wo die Schulzin anstlopfte, da war sie sicher, keine Abweisung zu empfangen. Aber als sie zu Gustav von dieser Absicht sprach, da sprach er ein entschiedenstes Nein. Sie verstand wohl, warum; er fühlte sich einer ehrlichen Frau unwürdig, und dieser Zug machte ihn ihr wieder lieber. Aber die Schamröte seiner Wangen, die mächtigere Unruhe der folgenden Nächte konnte sie nicht ausdeuten, und er — er wäre vor Scham vergangen, wenn er davon, von der

tiefsten Demutigung, die ihm widerfahren, hatte erzäh= len muffen.

Es war an einem der ersten Tage seines letten Wiesner Aufenthaltes. Der drängendste Teil seiner Schulzden war beglichen; einen Brief an die Mutter hatte er begonnen, worin er ihr mitteilte, was geschehen war, und ihren Rat für die Zukunft einholte.

Der Brief wurde nicht abgesendet, nicht einmal besendet. Bei den Worten: "Nun rate, Mutter!" war er abgebrochen geblieben.

Er war in den Bolksgarten gegangen. Da hörte er auf einmal seinen Namen von einer bekannten Stimme nennen, auf seine Schulter legte sich eine feine Hand, neben ihm stand Fanny.

Fanny mar schöner geworden, wie es ihm schien. Ihr Auge war leuchtender als je, ihr schöner Körper hatte an Kulle gewonnen, reiches Gewand umgab ihn, und kostbare Kleinode blitten in ihrem Ohr und an der Schließe ihres Jackchens. Zwanglos sette fie fich neben ihn, anmutig und heiter begann sie ihrer Freude, ihn wiederzusehen, Worte zu leihen. Es horte sich ihr so gut zu; ihre Ausdrucksweise mar so gewählt, und wenn sie einmal hellauf lachte, klang es so frisch. — Aber frei= lich war der Grundton ihrer Rede nicht der heiterste; Friedrich v. Ect war verreift, um eine neue ihm zuge= fallene Erbschaft zu beheben. "Du hast doch wohl auch geerbt, oder nicht?" Es sei ihr gar so einsam jest, nun sie Gesellschaft gewöhnt sei. — Zumal jener schönen Abende am Anfange ihres Aufenthaltes in Wien ge= denke sie sehnsüchtig. "Erinnerst du dich?" Es sei ihr gar so entsetlich, an Friedrich v. Ed gebunden zu fein;

diese lebendige Mahnung an den Tod, der Tag für Tag nachrechne, wie viel von jener Frist, die er noch zu leben habe, bereits verstrichen sei. Und sie schalt seinen Egosismus, mit dem er sein ganzes Vermögen verschleudere, nur damit niemand ihn beerbe. Nur die Originalität seiner Werbung, die offene Erklärung, mit der er vor sie hintrat: er wisse, er habe höchstens noch fünf Jahre zu leben, ob sie ihm helfen wolle, diese genießend hinzubrinz gen, habe sie bestochen. Und vor ihm, der ihr immer unendlich lieber gewesen sei, vor ihm habe sie sich das mals gesürchtet. "Aber du bist jest wohl toleranter gesworden, Gustav?"

Von ferne her klang die Musik rauschend und bes rauschend. Er sprach fast nicht ein Wort, er hörte nur zu, er betrachtete nur die reizenden Bewegungen ihrer vollen Gestalt und jenes Lächeln, das zeitweilig um ihre Lippen spielte; kaum verzog es den Mund, nur die spisen weißen Eckzähne zeigte es und wetterleuchtete um die Augen herum; und doch war es so schwül und verheissend, wie das Parsüm, das ihrem Kleide entströmte, nun sie sich erhob, es zurechtstrich und ihn dabei fragend ansah: "Du begleitest mich doch mindestens, Gustav?"

Er legte ihren Arm gehorsam in den seinen; seine Mutter war vergessen und jenes Versprechen, das er gegeben hatte, nimmer wieder sich diesem Weibe zu nåshern. Sanz andere Dinge noch wären ihm entfallen in jener kleinen Wohnung am Ring, die sie bewohnte und die der feinste Geschmack eines vollendeten Lebemannes eingerichtet hatte, in jenem Schlafzimmer, das Tag und Nacht das gleiche, ungewisse, rosige Licht durchflutete. Es war der alte Zauber, der ihn umfing; so stark, daß

er vor diesem Weibe hinstürzte und es beschwor, alles zurückzulassen und ihm zu folgen in die neue Welt, ein frisches Leben zu beginnen, wie er ein neues beginnen wolle.

Sie beugte sich zu dem Anieenden und flusterte ihm etwas ins Dhr. Er war aufgesprungen; die Schamrote stieg ihm damals ins Gesicht, wie heute, wenn er jener tiefsten Demutigung bachte und des Zorneswortes "Dirne!" das er dem Madchen ins Gesicht geschleudert. Ihm wagte man einen solchen Antrag zu stellen! Er, Gustav Lohner, sollte die Rolle des zweiten Liebhabers spielen, sich zu dem Madchen schleichen, wenn ihr recht= maßiger Eigentumer nicht zu hause war, und vor sei= nem Beimkommen gittern! Wie tief mußte er gesunken sein! Wie tief! Denn das Madchen kannte ihn heute, wie sie ihn fruher gekannt hatte. War er wirklich keiner besseren Achtung mehr wert? So sehr auf eine Stufe mit Fanny Bermann gesunken, daß er nichts Befferes verdiente, als von einer Dirne behandelt zu werden, wie ihresgleichen? Damals war aber auch das Wort in ihm erklungen: "Wer sich nicht selbst meistern kann, der suche einen Meister, je strenger, besto besser," und der Entschluß war in ihm gereift, heimzukehren und das schwerste Kreuz auf sich zu nehmen: das Joch eines Brubers, den er von fruhester Kindheit an gehaßt, mit dem er in allem rivalisiert: siegreich um die Liebe der Eltern und eines Madchens, für immer unglücklich im Kampfe ums Dasein.

Es war Wettrenntag gewesen, als er von der Stätte seiner Jugendkraft schied. Er hatte sein Burschenband zerrissen, aus dem Buche seiner Verbindung hatte er

seinen Namen loschen lassen. Niemand sollte des unsteligen Menschen fürder gedenken, der seinerzeit eine Rolle in der Wiener Studentenschaft gespielt hatte, und dessen Name für immer verschwunden und vergessen sein sollte. Wagen rollten durch die Praterstraße, als er sie, gesenkten Hauptes, seine wenigen Sachen in der Hand, durchschritt. Und als er am Praterstern eine kurze Weile Rast hielt, da fuhr auch sie an ihm vorbei. An der Seite Friedrichs v. Eck saß Fannn; ihr Auge schweiste stolz und im Bewußtsein erreichten Strebens leuchtend über das Gewimmel der Fußgänger, und auch über den blassen Mann, der die Hand ingrimm= und schmerzvoll auf die Brust preßte.

Konnte Gustav davon der Mutter sprechen? Konnte Ihre argsten Befürchtungen konnten nimmer an das hinanreichen, mas mahr, erlebt, tatsächlich mar. An jene Geschehnisse, die ihn auch in der Erinnerung nim= mer losließen, die unablaffig wie aufgescheuchtes Nacht= gevogel sein haupt umschwirrten. Die ihn zur Arbeit trieben, unbarmherziger als es die Peitsche des Sklavenvogtes hatte tun konnen, die Striemen um Striemen in seinen Geist riffen, daß er oft munschte, er verlore den Verstand, nur damit er auch seines unbarmherzig treuen Gedachtnisses ledig werde. Und die feine Ermudung, nicht die schwerste Erschöpfung aller seiner Kräfte bannte; denn wenn schon sein Korper dem Schlummer und seiner Gewalt verfiel, dann ftanden fie sputhaft lebendig in seinen Traumen wieder auf und gualten und ångsteten ihn, daß der Schlaf schier arger mar als das Wachen. Und doch, leicht möglich, daß Georg minder brutal gewesen ware, minder gewaltsam auf seines Bruders Versunkenheit eingestürmt hatte, hatte er gesehen, wie der von verhohlener Wut Uebermannte einmal einen gewaltigen Prügel zerbrach wie ein dunnes Rohr.

#### VIII

Dieses eine Mittel schien Frau Mariannen aus der Wirrnis führen zu können, in die sie und ihr Haus jah geraten war.

Niemand hångt mehr und mit innigerer Neigung an seinem Boden, als der deutsche Bauer. Fast nie entaußert er fich in diefer Gegend seines Besites, und felbst unter den Aermsten ist Auswanderung ein ungekannter Begriff. Frau Marianne aber entschloß sich dazu. Der Rest ihrer Sabe genügte, nun Gustav den Gedanken an Berehelichung so schroff zuruckgewiesen hatte, keines= wegs dazu, sich im Ruhlande anzusiedeln; aber überm Dzean mochte er dazu reichen. Ohnedies war ihr der Aufenthalt in der Heimat verleidet; eine ebenburtige Frau fand Georg einmal nicht, und ihr Bauernstolz em= porte sich dagegen, mit einer Schwiegertochter zu wirtschaften, die nicht in den Rahmen dieses Hauses und seiner Bergangenheit paßte. Sie sprach mit niemand von ihrem Plane; sie kundigte die Gelder, die ihr noch bei der Sparkasse ausstanden, und traf in gewohnter geräuschloser Betriebsamfeit ihre Vorbereitungen.

Nur vor einem Tage bangte Frau Mariannen noch: beim Erntefeste konnten die Geschwister aneinander ge= raten. Im Hause wußte sie die Feinde unbemerkt und

geschickt einander fernzuhalten; hier aber konnte fie nicht zugegen sein. Und dabei mar keine Aussicht, das Fest zu hintertreiben; denn der Bauer veranstaltet es ja nicht für sich, der Tag gehört den Leuten, die sich das ganze Jahr in seinem Golde plagten. Gustav aber bestand, ihren Bitten zum Trope, mit feltsamer Hartnacigfeit darauf, hinüberzugehen. Wollte er den Becher der De= mutigung zur Neige leeren und sich offentlich in seiner unwürdigen Dienstbarkeit zeigen? Frau Marianne glaubte es. Oder mahnte er, man fonne sein Fernbleiben als Mangel an Mut ausdeuten? Ihr bangte vor diesem Abende, zumal mehrfache Anzeichen darauf hinwiesen, wie die Erstarrung Gustavs zu weichen beginne. Die mindeste Erschütterung aber konnte, ja mußte bei der Kulle des Grolles, der in ihm schlief, verderblich und verderbenbringend werden.

hatte Gustav sein Aeußeres in letzter Zeit vernachlässigt, an diesem Tage putzte er sich mit einer gewissen Beflissenheit. Frau Marianne sah ihm nach, wie er langsamen Schrittes zur Scheune hinüberging. Das Gewand, das er trug, war ihm etwas zu enge; aber eben dadurch wurde sein prächtiger Körperbau erst recht hervorgehoben. Er trug sein Haupt leicht gesenkt, daß ihm das schlichte Blondhaar verdüsternd in die hohe Stirne siel; seine Vewegungen waren langsam, aber voll schwerfälliger Kraft. Zwar lag sein Ange tief und verschleiert in den von dichten Brauen umschatteten Höhlen; aber wenn er es aufschlug, dann leuchtete es machtvoll. In der Hand, der die rauhe Bauernarbeit noch nicht ganz die alte Feinheit hatte rauben können, trug er den schweren Ebenholzstock, mit Elsenbeinknauf geziert; die einzige Erinnerung an seine Burschenzeit, heute zugleich eine Mahnung, wie er nicht des Tanzes oder der Unterhaltung halber zum Feste gehe. Unter dem Hoftor aber stand die Mutter und sah die geliebte Gestalt langsam im Dunkel der Nacht entschwinden. Fast erschien es ihr für immer.

Die große Tenne der Erbrichterei war aufgeputt und so gut als möglich hergerichtet worden. Immers hin genügte der Schmuck an Blumen und Fruchtgewins den nicht, den Raum ganz des kahlen und ungemutlichen Aussehens zu entkleiden.

Auch die Gesellschaft war bunt zusammengewürfelt. Es waren meist Knechte, die einer kameradschaftlichen Einladung gefolgt waren, sich eines lauten Tones bestlissen und eine gezwungene Heiterkeit zur Schau trusgen. Zu wirklicher hatten sie noch zu wenig getrunken. Einige wenige Bauernschne waren da, Georgs intimste Freunde und beständiger Umgang. Und jenes Mädschen, das Gustav bei seiner letzen Heimkehr in der Maut bemerkt hatte, die Tochter des Mautjuden. Diese und ihre Mutter hatte irgend ein Mädchen mitzgebracht.

Einen Mangel aber konnte kein Larmen der Anechte und kein überlautes Lachen der Burschen verdecken. Nicht ein Großbauer war erschienen; was von älteren Leuten da war, das waren herabgekommene Häusler, die dem reichgedeckten Tische alle Ehre antaten und die Possen der Bauernschne pflichtschuldigst belachten. Aber selbst die bemerkten es mißkällig: schon ging es ans Tanzen, und noch war niemand vom Hause gekommen, um pflichtmäßig zum Essen und Trinken anzueisern. Und doch erschien es undenkbar, daß Georg die lange ersehnte erste Gelegenheit, den Wirt und Schulzen of= fentlich herauszukehren, ungenützt werde verstreichen lassen.

Endlich erschien Gustav; er begrüßte niemanden besonders, aber was zur Erbrichterei gehörte, bot ihm freundlich bescheidenes Willsommen. Viele Männersgestalten, arbeitskräftig und arbeitsverschönt, waren hier versammelt; aber er siel unter allen auf. Und manche hübsche Dirne gestand es sich, daß ihn eigentlich selbst seine Traurigseit ganz gut kleide, und wünschte sich, diese beseitigen zu können. Gesüllte Krüge wurden ihm entgegengehalten; es kam von seinen nunmehrigen Kameraden, und es wäre unschicklich, ja eine Beleidigung gewesen, nicht Vescheid zu tun. Das ungewohnte Gestränk! Anfangs machte er bescheidene, dann immer durstigere Züge.

Als der Tanz begann, traf es sich, daß das Mådchen von der Maut auch keinen Teil daran nehmen konnte. Ein Verwandter war ihr kürzlich weggestorben. Nach so langer Zeit der Schweigsamkeit fühlte Gustav das Bedürknis, sich auszusprechen. Auch hatte ihm das Vier die Zunge gelöst. Es war ein stilles Mådchen, bei aller Bescheidenheit von höherer Vildung, als die anderen Anwesenden alle, und von wohltuendem Maße und ansgenehmer Ruhe. Gustav verwunderte sich, wie diesels ben Verhältnisse zwei Wesen so grundverschiedener Art reisen konnten, wie Fanny und dieses still resignierte Geschöpf, das nur seinen Eltern lebte und freuds wie wunschlos verblühte.

Es ward schwul in der Tenne; des Augusttages Hiße

wirkte nach. Die Fiedel des tauben Geigers quiekte schrill, die Lichter flackerten unruhig und beweglich. Als wolle er alles Versäumte nachholen, so viel und heftig sprach Gustav. Zwischendurch ging er zur Viertonne und leerte Glas um Glas; ihm ward wirblich und unsruhig zumute, wenn er die Paare sich mit kestem, taktsgerechtem Aufsetzen der Füße vorbeibewegen sah.

Niemand fragte nach Georg. Da hörte Gustav plötzs lich durch all das karmen die Stimme des Bruders und seine laute Lache: "Hoho! schon wieder bei der Jüdin!"

Das Blut schoß ihm ins Gesicht; er richtete sich unswillkürlich straffer auf. Aber jede Antwort zwängte er zurück.

An der Schwelle stand Georg. Langsam, mit unssicherem Schritte schob er sich vorwärts, das Gesicht gesrötet, das Auge stier und vorgequollen, vom lärmenden Beifall der Genossen begrüßt. Er musterte die Gesellsschaft hochmutig.

"Ich weiß eigentlich nicht, was er jetzt bei der Judin will. Freilich, bei Judinnen hast du immer Gluck gehabt. Aber die andere war viel hubscher. Oder nicht, Gustav?" fuhr er höhnend fort.

Die Beleidigung, welche in diesen Worten für das stille Mädchen an seiner Seite lag, empörte Gustav. Aber er hatte Frau Mariannen sein Wort gegeben, keisnen Streit zu veranlassen und auf keine Beleidigung zu erwidern. Dessen eingedenk bezwang er sich; er wandte sich und wollte durch die Hintertür ins Freie.

Jedes der Hohnworte Georgs fand lauten Wider= hall bei seinem Anhange. Trunkenheit und die Sucht, vor aller Welt seinen Sieg zu zeigen und auszunutzen, befeuerten ihn, rissen ihn immer weiter fort. "Du darfst bleiben!" rief er dem Gehenden nach. "Morgen kommt ohnedies wieder die Arbeit. Der ewige Müßiggang hat aufgehört. Hörst du nicht? Du sollst bleiben, sag' ich!"

Gustav blieb stehen. Der alte Zug der Apathie war aus seinem Gesichte gewichen; jahe Blasse und tiefe Rote wechselten in schreckhaftem Spiele darauf. Seine Hand umklammerte unwillfürlich in immer härterem Griffe seinen Stock, der Arm zuckte, und mit abgewensdetem Auge sprach er: "Du bist betrunken, ich aber mag keinen Streit."

"Hoho!" lachte Georg wieder, "das mußt du freislich verstehen, ob jemand betrunken ist! Hast es ja in Wien studiert. Streit! Hat man je gehört, daß der Herr mit seinem Knechte rauft? Will der nicht pasrieren, so lehrt man's ihm — mit Schlägen. Komm her, oder du sollst es sehen."

Auch der letzte Schein von Farbe entschwand aus Gustavs Wangen bei dieser letzten, schwersten Beschimpstung. Es war totenstille geworden, die Tanzer hielten inne, und nur die Geige des tauben Jürgen, des Bettelmusstanten, schrillte. Langsam ging Gustav auf den Bruder los, und tonlos war seine Stimme: "So schlag zu!"

Georg wich zuruck vor diesem Menschen mit dem gesträubten Haar und dem leichenfahlen Gesichte. Schreckhaft fiel allen die Aehnlichkeit der Brüder auf: beide gleich hochgewachsen und entstellt durch den Grimm. Nur daß der Georgs schon zu entweichen besgann, während es in Gustav immer heftiger kochte und

lange gahrender Groll jede Maske abwerfen und sich in schreckensvoller Unverhülltheit zeigen wollte.

"So schlag!" klang es zum zweitenmale durch die Stille.

Wieder wich Georg. Wie angstlich sah er sich um. Aber so jah und unerwartet war das gekommen, was alle erwartet hatten, und mit solcher Spannung sahen sie zu! Es hielt sie, wie ein Bann. Kein Mensch hätte auch den Mut gehabt, da einzuschreiten. Höchstens eine; die aber durchwanderte ihr Zimmer voll stummer Bängnis.

Bis zur Mauer der Tenne war Georg zurückgewischen; hart hinter ihm drein Gustav. Sie standen einsander so nahe, daß der keuchende Odem des einen die Stirne des anderen berührte. Zum drittenmale zischte es Gustav zwischen fest zusammengebissenen Zähnen hersvor: "Schlag zu!"

Um Georg begann sich's zu drehen; sein Auge versichleierte sich, nur des Bruders Blick glühte sieghaft unsheimlich durch den Flor; seinen Arm meinte er drohend erhoben zu sehen. Man sah, wie Georg schwerfällig die Hand erhob und sie wuchtig ins Gesicht des Bruders schlug, und dann hörte man einen wilden Schrei des Jornes und ihm unmittelbar folgend einen voll Angst und voll Schwerzes. Der Stock in Gustavs Hand zuckte und fiel jäh und mit furchtbarer Kraft auf die Stirne Georgs. Und drei schreckliche Tone vernahm er so unsvermittelt und doch so deutlich. Der Elsenbeinknauf des Stockes sprang ab; das dicke Ebenholz zersplitterte mit gellem Tone. Und zwischendurch erdröhnte noch ein dritter Laut: so dumpf und doch bekannt — er wußte,

so bricht lebendiger Anochen. Er sah, wie Georg mit den Handen einen Stützunkt suchte und singernd in die Luft faßte; wie der schwere Körper langsam an die Mauer zurücksank und dann schwer und plump niederzglitt. Auf dem gelben Lehmboden der Tenne zeichnete sich ein Kopf mit weit aufgerissenen Augen und einer schrecklichen Wunde an der Schläfe ab, gespenstig herzvorgehoben und eingefaßt von einem Blutkreise, der stets wachsend ihn umsäumte.

Sein Zorn war jah verflogen. Wilde Verstorung verdrangte ihn. Auch des tauben Jurgen Beige mar verstummt; sie entfiel dem Spielmann mit wimmerndem, gewaltig vernehmlichem Tone. Ein wustes garmen erhob sich, gellendes Durcheinanderschreien und abgeriffene Angstrufe. Sande streckten sich nach ihm aus, bereit, ihn zu greifen; Bustav aber horte nichts, er sah sie nicht, er spähte nach einer letten Regung, einem letten heben der Bruft. Dann fehrte er sich zu seinen Angreifern. Noch verfinsterte ein Abglanz der entsetzlichen But seine Stirne und glomm aus seinen Bliden, und bei dem Gedanken an die fürchterliche Rraft, deren schrecklichste Probe sie soeben erschaut hatten, wichen sie schen und verschüchtert. Mit bloßem Ropfe, die Haare im Gesichte, auf der Wange das Mal von der hand des Toten, in der geschlossnen hand die Trummer des Stockes, sturzte er in das Freie, damonenhaft schier an= zusehen. In ihm aber erklang der Fluch des Kain.

Man hob den toten Körper auf. Im Getümmel drängten sich Männer und Mädchen um ihn, der so entsseklich schwer war. Die mächtigen Glieder waren plump wie Blei, das Auge unnatürlich aufgerissen; wie versteis

nert lag der Ausdruck der letten Angst auf dem Antlit. Eine große Flocke geronnenen Blutes klebte an der rechten Schläfe, häßlich die schreckliche Wunde verhüllend. So trugen sie ihn; rings um ihn her war ein dumpfes Gebrause, aus dem manchmal der gellende Aufschrei einer Weiberstimme hervortonte. Durch den weiten Hof, an den gemauerten Stallungen, den übervollen Scheunen vorbei schleppten sie die Leiche, als wollten sie ihr ihren ganzen Besitz zeigen, zu ihrer Mutter.

### IX

Das karmen des Festes und das Geräusch des Tanzes war bis in Frau Mariannens Einsamkeit gedrungen. Aufhorchend lauschte sie darauf. Die Stille, die einstrat, hatte sie befremdet, das jähe, wüste Geschrei, das sich dann erhob, erschreckt. Nun hörte sie, wie sich langsam plumpe Tritte ihrer Kammer näherten. Sie wollte ihnen entgegen; aber sie fühlte sich wie gefesselt und an die Scholle gebunden. Jeden Schritt vernahm sie deutslich auf dem Boden aufstampfen; so langsam und schwerfällig kam es näher, als trüge man behutsam etwas Gewichtiges. Ungestüm erfaste sie ein Schrecken; alle entsetzlichen Möglichkeiten, die sich ereignet haben konnten, durchlief sie.

Sie war im Begriffe gewesen, sich zu Bette zu les gen, und das ergraute Haar fiel lose über ihr Nachtges wand. Man pochte an die Tur, zaghaft; dann ward sie von außen aufgestoßen, und eine Magd schrie: "Bäuerin, erschreckt nicht, wir bringen den Schulzen."

Sie wankte, wie jemand, den der unversehenste Stich ins Herz trifft. "Georg!" Sie stürzte sich über die Leiche. Sie fragte nicht, wie das gekommen war, blitzartig war ihr die Kenntnis dessen aufgegangen, was da geschehen. Sie hatte die Geschichte erzählen können, als wäre sie zugegen und Zeugin jedes Vorganges gewesen. Das also war das Ende aller ihrer Bemühunsgen und Opfer.

Aber nur einen Moment blieb sie fassungslos. Mochte ja sein, daß alle diese Leute lediglich das Mitzgefühl hierher gebracht hatte; doch durften sie nicht Zeuzgen ihres Schmerzes werden. Ihres doppelten Leides; denn beide Sohne hatte ihr dieser eine Streich geraubt. Sie ließ die Leiche auf ihr Bett heben, dann wies sie alle vor die Tur. Allein und ungesehen hielt Frau Marizanne die Totenwache.

Sie entkleidete den Toten; den gewaltigen Körper säuberte sie vom Blute, das am Hemde und an den Geswändern starrte, die Augen schloß sie ihm; mit dem Aufgebote aller ihrer Kraft löste sie die Fäuste, die der Tosdeskampf verkrampft hatte; dann fügte sie die Hände ineinander und tat ein Kreuz dazwischen hinein. Das Gerinnsel wusch sie von seiner Kopfwunde weg und strich das Haar verschleiernd zurecht, daß es das Schrecksnis der tiefen Wunde verhülle, aus der sein Leben entsflohen war. Dann entzündete sie die Totenlichter; jegsliches bereitete sie, wie es der Brauch und die Sitte besgehrten. Kein Laut entrang sich dabei ihrer Brust.

Stumm, wie geistesabwesend und mechanisch ver-

richtete Frau Marianne ihre Arbeit, und es war ein Anblick, wohl geeignet, ein Herz zu beklemmen, diese Mutter, die da so unhörbaren Schrittes beschäftigt war um den erschlagenen Sohn. Als sie aber fertig war, da brach sie in die Kniee: mit schwerem Falle stürzte sie am Bette nieder, daß ihr Haupt schütternd an das Gesstelle schlug. Und sie stöhnte; nichts Menschliches hatte dieser Laut, der da ungehört verhallte.

Ihre Augen brannten, aber keine Tråne kam in diesselben. Ein wühlender Schmerz lebte in ihrem Hirne, aber er war zu groß für Worte, zu neu und zu schreckslich, als daß sie hatte weinen können.

Sie erhob sich wieder; einen Tisch rückte sie vor das Bett, die alte Familienbibel legte sie darauf. Aber wo sie auch aufschlug, sie fand nur Zornesworte. Die Hände auf den Schoß gestützt, saß sie in stumpfem Brüsten da, die Blicke auf den toten Sohn geheftet.

Er hatte ihr viel Herzeleid bereitet; es war kein guster Sohn gewesen; wo sie vermitteln wollte, da war er rauh dreingefahren. Aber es war einmal so seine Art. Und so lange er lebte, war noch immer Hoffnung da, er werde sich bessern, andern. Gewiß; ware nur jener ewige Haß nicht gewesen! Er war noch so jung. Und ihr unglücklich getreues Gedächtnis sammelte alle Besweise guter Veranlagung, die er je gegeben hatte, von Kindesbeinen auf; es waren nicht allzuviele, aber sie verdoppelten ihr Weh.

So unruhevoll war diese Nacht und so voll geheis mer Stimmen! Die Linde klopfte gespenstisch an das Fenster, und unhörbaren Fluges schwebte eine Eule hers an. Der Totenvogel schrie. Ein geheimnisvolles Raus nen ging durch das Tal, ein Wispern durch den Hof. Sie wußte nicht, waren es spukhafte Erzeugnisse ihrer überreizten Einbildungskraft, waren es Wirklichkeiten. Aber Gedanken kamen immer wieder und wollten sich nicht verscheuchen lassen, so trübselig, wie das nächtige Grauen. Angesichts des toten Sohnes ging die Mutter mit sich selbst ins Gericht, in ein strenges, unbarmherziges. Und sie fand gar vieles, was ihre Seele besichwerte.

Wer war denn Schuld daran, wenn Georg so wurde, wie er war? Warum war sie nicht den ersten Regungen seines Egoismus und seiner Robeit mit Entschie= benheit entgegengetreten, statt zu marten, bis sie, gemaltig überwuchernd, ihm alles entfremdeten? Sie hatte unmutterlich gehandelt; statt ihn erziehend zu besfern zu suchen, hatte sie sich von seinen Fehlern abstoßen laffen und ihr ganzes Herz dem anderen zugewendet. sie hatte zwei Sohne gehabt und hatte beide mit gleicher Liebe umfassen sollen; daß sie es nicht vermochte, daß sie bem Jungeren, Erbrechtsverfurzten eine Entschädigung durch das größere Ausmaß ihrer Reigung bieten wollte, das war ihre Schuld. Denn sie hatte die Pflicht ge= habt, jeden Anstoß zum Zwiste sorglichst aus dem Wege zu raumen; statt beffen mar sie felbst ein folcher geworben. Aber auch gegen Gustav hatte sie gefehlt; sie hatte ihm nicht hinterrucks die Stange halten, nicht den Plan bes Gatten, der den Jungeren fruhzeitig an Gehorsam gewöhnen wollte, durchkreuzen sollen. In Beimlich= feiten hatte sie ihn gewohnt; munderte sie sich, wenn er das, mas sie ihn dem Bater gegenüber gelehrt hatte, bann auch gegen sie ubte? Gie wollte befanftigen und

vergaß, daß nichts mehr frankt und erbittert, als das als Gnade zu empfangen, worauf man ein Recht zu haben vermeint. Sie hatte seinen Leichtsinn unterstütt; über Nacht wird niemand zum Lumpen, in dem der Reim dazu nicht von altersher steckte. Viel früher Sache nehmen, noch ein Ende zeiten des Schulzen hatte Guftav heimkehren muffen, ohne jene Geldsendungen nach Wien, die von ihr ausgingen. Und auch jenes Tages gedachte fie, da bie kleine Judin das erstemal die Schwelle der Erbrichterei über= schritt und sie ihr mit Freundlichkeit begegnete. selbst hatte das Verderben in ihr hans geführt. Staunte sie dann, wenn es sie verschlang?

Allerdings bei all dem hatte sie nichts geleitet, was verwerflich oder unlauter gewesen ware. Das Wohls wollen ihres Herzens hatte ihre Nachgiebigkeit gegen Gustav, ihre Freundlichkeit gegen das arme Judenkind verursacht. Aber Schwäche einer Mutter ist Sünde, und zwar die allerärgste. Wer fragt nach den Motiven, wenn das Resultat so erschrecklich gen Himmel schreit? Hätte sie die Kraft nur gehabt, früher ebenso strenge gegen andere zu sein, als sie es nun gegen sich selbst gesworden war.

Einer ihrer Sohne war tot. Unglück genug für eine Mutter. Er hatte ein jähes Ende gefunden, wo er Lustbarkeit suchte. Aber dies war nicht genug des Leidens für Frau Marianne, der erst angesichts der Leiche ihr ganzer Verlust klar, der ganze Umfang der Liebe offenbar geworden war, die sie für ihn gehegt hatte. Wie war er überdies gestorben? Durch Brudershand; und dieser eine Schlag hatte mörderisch drei

Leben zernichtet. Und dieser Sohn, der geliebtere, war nun ausgestoßen und ein heimatloser Flüchtling!

Sie fniete nieder und betete. Nicht um Glud, denn selbst den Glauben daran hatte sie verloren. scheidenere Bitte mar es, die sie an den Sochsten rich= tete. Sie wollte den einen Sohn, der ihr noch geblieben war, noch einmal wiedersehen. Zwar, sie wußte noch nicht, mas sie dann tun murde. Aber wie ihr der Be= danke an ihn im hochsten Rummer gekommen war und wie ihr die Sorge um ihn die verlorene Kraft zum Be= bete wiedergab, so werde ihr sonder Zweifel die Liebe zu ihm auch das rechte Wort auf die Zunge legen. waren gewaltige Damonen, die ihres Sohnes Geist beperrschten und sein Berg von dem ihren geriffen hatten. Sie aber wollte den Rampf mit ihnen bestehen, mit hartem und mit gutem Worte, mit der Liebe und mit der Autorität einer Mutter. War das, mas sie verschuldet hatte, auch unmöglich mehr gut zu machen, war das Gebäude gleich frachend zusammengefallen, das ihren Stamm Jahrhunderte schützend beherbergt hatte — mas irgend menschenmöglich aus dem Einsturze zu retten war, das wollte sie bergen.

## X

Der Hof erwachte. Vom Fenster her zuckten unsruhige Lichter glißernd über den Mann hin, der für immer ruhig geworden war; die Kühe in den Ställen bewegten sich heftig hin und her, die Pferde arbeiteten

an ihren Fesseln. Zum erstenmale in ihrem Leben hörte Frau Marianne dies dumpfe Brüllen und dies helle Gewieher teilnahmlos. Sie wartete.

In ihr Sinnen versunken, hatte sie nicht bemerkt, wie sich die Tür leise in ihren Angeln drehte. Da versnahm sie gedämpften Schritt. Sie sah auf — ein ersbarmungswürdiger Mensch stand im Zimmer. Fahl wie Asche die eine Wange, die andere heftig glühend, den Tau der Nacht im Haare und Schmutzslecken am Geswande, das Auge sieberisch leuchtend und die Brust in heftigst ungleichmäßiger Arbeit, in der Hand jenen zersbrochenen Stock. Das war Gustav.

Sie aber empfand nicht das Häßliche seiner Ersscheinung, die Verstörtheit seines Wesens. Sie sah nur, daß ihr Sohn noch lebte, aus den Schrecknissen dieser Nacht gerettet war. Nun galt es, sich ihn zu retten und zu erhalten. Sie winkte ihm, näher zu treten; die schlaflose Nacht, der Kummer und nun Gustavs unerswartetes Kommen hatten sie zu müde gemacht. Er aber deutete auf das Bett. Sie verstand ihn; schweigend nahm sie eine Decke und breitete sie über den Toten.

Und nun begann dieses Gespenst, das ihres Sohnes Züge trug, zu sprechen. Mit einer Stimme, heiser und markdurchdringend und durch den Flüsterton nur angstegeschärftem Mutterohre verständlich, forderte es Geld. Er wolle fliehen, nach Amerika.

Sie stand auf; muhselig sich dabei stets am Tische festhaltend, ging sie auf den großen Wandschrank zu. Sie öffnete eines seiner Fächer und deutete auf das wenige Geld, das darin lag. Das möge er nehmen.

Er stohnte auf: "Das ist zu wenig, Mutter, ist viel zu wenig!"

Sie zuckte die Achseln: "Ich habe nicht mehr."

Die heftigste Angst erschütterte seine Gestalt, erspreste ihm Tranen: "Hilf mir, Mutter, sonst fangen sie mich und hangen mich auf! Hilf mir! Hilf mir!"

Sie legte nach langem Suchen allerlei Schmuck das zu; Korallenschnüre, goldene Dukaten an Henkeln, ihrer Sohne Tauf= und Firmpfennige, Silberzeug und einige Ringe; selbst den Trauring streifte sie vom Finger und tat ihn dazu. "Das nimm." Aber auch dann erschien es ihm zu wenig. In hilkloser Not beugte er sich darsüber, heftig bebend. Und dabei stieß er an die Familienbibel. Der leichte Tisch, auf dem sie lag, kam ins Wanken, mit dumpkem Ton fiel das heilige Buch zu Voden. Erschreckt sah er sich um; dann aber, so stark war selbst in dieser Stunde noch seine Verehrung dasvor, bückte er sich und wollte den Folianten aufheben.

"Laß sie liegen!" befahl Frau Marianne.

Der Ton ihrer Stimme klang hart wie Metall. Er blickte sie mit dem scheuen Blicke seiner Kindertage an; so gebietend erschien ihm ihr Gesicht wieder, aus dem jede Spur von Ermüdung einem herben, befehlenden Zuge gewichen war. Stolz und aufrecht stand sie da.

"Warum, Mutter?"

Sie schöpfte Atem. Etwas war ihr gelungen. Er konnte auch schon an anderes denken als an seine Tos desangst. Langsam und gemessen, Wort um Wort abs wägend, sprach sie dann: "Seit bald zweihundert Jahren ist dieser Hof in unserer Familie; seit bald zweihundert Jahren, seit dem großen Kriege vielleicht, hat auch jeder

Lohner in dieses Buch die Namen seiner Kinder eingesschrieben, einen frommen Spruch dazusetzend. Vor viersundzwanzig Jahren tat es dein Vater selig zum lettensmal. Wenige Vlätter sind noch übrig; die laß mich aussreißen. Denn ich will nicht die Chronik beschließen, insdem ich einschreibe: "Der lette Lohner erschlug seinen Bruder wie Kain und enkloh unstet und flüchtig wie Kain."

"Du sprichst hart, Mutter!" stohnte er.

"Berdienst du es anders? Du hast den Mut geshabt, deinen Bruder, meinen Sohn, wie du es bist, zu erschlagen. Nun aber willst du entfliehen, seige, wie ein Dieb! Wohin? Wirst du den Tag je loswerden? Du bist nicht katholisch, du wirst keinen Priester sinden, der deine Beichte hört und dich losspricht von deiner Schuld. Du hast keinen Mittler zwischen Himmel und Erde, der für dich Fürbitte beim Höchsten einlegt. Keine Inadenmutter hast du zu erwarten. Wirst du je arsbeiten, wirst du je schlasen können? Du hast als Flüchtzling kein Mittel mehr, dich zu entsühnen, aber drei furchtbare Richter: den in dir, den auf Erden und den über dir. Und sie werden dich finden, Gustav, alle drei werden dich finden!"

Sie konnte nicht mehr stehen; schwer sank sie in einen Sessel, ihr Gesicht aber blieb gleich ehern. Wie ein Richter erschien sie Gustav, wie die Verkörperung seines Gewissens. Zu ihren Füßen brach er zusammen; sein Gesicht barg er zwischen den Händen, und in ein jammervolles Weinen, das sie im Tiefsten bewegte, brach er aus. "Was soll ich tun, Mutter? Rate mir, was soll ich tun?"

Sie hob seinen Ropf sanft auf ihren Schoß, die Hand legte sie auf sein haar und beugte sich zu ihm herab; flusternd fuhr sie dann fort: "Sie werden dich hangen, hast du gesagt. Das ist nicht mahr. Wegen eines Totschlags, nach schwerster Beleidigung, im un= geheuersten Jahzorn begangen, ist noch kein Mensch zum Tode verurteilt worden. Aber selbst, wenn, nimm das Aergste: hast du nicht öffentlich und ungeheuer gefün= digt und bist du so verstockt, daß du nicht einsiehst, wie auch die Strafe offentlich und ungeheuer sein muß? Ift es nicht beffer, seine Strafe zu erleiden, als in sich das Bewußtsein herumzutragen, man sei ihr entlaufen? In jedem Menschen einen Sascher zu sehen, der nur den unbewachten Angenblick erspäht, nur auf das verraterische Wort lauert, um einen dem Gerichte zu übergeben? Sie haben dich mir arg vertauscht gegen früher; aber du warst offenherzig und kannst dich nicht so sehr verandert haben, daß du dir die Kraft zutrauft, ein schreckliches Geheimnis ewig in dir zu verbergen, die aber, dein Urteil und deine Buße auf dich zu nehmen, nicht. Das war beine Heimat. Wie wirst du daran zuruckbenken konnen? Jeder beiner Ahnen, die hier begraben liegen — es ist feiner unter ihnen, der nicht ein Ehrenmann war! - ist nunmehr bein Anklager ge= worden, der du ihren makellosen Namen — der erste! - beflecktest und dich selbst weigerst, dich und deinen Stamm zu entsuhnen!"

Es ward eine Weile totenstille im Gemache. Nur der schwere Atem einer Frau, die angstvoll auf Entscheis dung harrte, und Gustavs leises Weinen waren vers nehmlich. Endlich sprach er: "Wir haben Sunde auf

David, Werke I.

Sunde gehäuft, Mutter! Und du allein warst die Reine, du allein hast gehandelt, wie es Gott begehrt und sein Gesetz. Entscheide du denn!"

Eine feine Schamrote stieg ihr ins Besicht. "Sprich nicht so, Gustav! Auch ich habe gesündigt; wie viel und wie schwer, diese Nacht hat es mir gezeigt. Und selbst meine Rraft war vielleicht sundig; ich weiß nicht, ob ich sie auch gehabt hatte, warest du also vor mir ge= legen wie Georg! Ich habe mit mir gestritten; und das Leid um den einen Sohn bezwang ich nur, um mir ben anderen zu erhalten. Der herr sei gepriesen, der mir in meinem Grame dies gelingen ließ. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, jenes Geschlecht ausge= loscht zu sehen, dem ich angehöre und das Jahrhunderte machtig bluhte. Ich konnte es nicht erleiden, den Sohn meiner Seele irren zu sehen, in sich und durch die Welt. Und nun hast du dich wiedergefunden; nun gehe hin, stelle dich deinem Richter und nimm die Buffe auf dich. die du verschuldet hast. Ich aber will hier bleiben; auf dem Grunde deiner Bater will ich deiner Wiederkehr harren und dafur Gorge tragen, daß der lette Lohner wieder eine Beimat findet, wenn er entsundigt in die Beimat zurückfehrt."

"Aber ich werde sterben, Mutter, fern von dir und im Kerker!"

"Du wirst es nicht. Siehe, ich bin alter als du und habe unendlich mehr Herzeleid erlebt und erfahren. Und doch, ich zweifle nicht daran, daß ich deine Wiederkehr erlebe. Kein Mensch geht von hinnen, er hatte denn seine Pflicht erfüllt. Was die meine ist, ich spreche es aus, und es ist kein leichtes Teil, haushalten zu mussen

mit solchen Erinnerungen. Deine Aufgabe aber ist weit größer. Du wirst den stolzen, Gott weiß wie lange, mit unserem Hause verknüpften Namen des Erbrichters nicht mehr führen dürfen. Wenn andere sprechen, du wirst dein Lebetag schweigen müssen. Aber dafür mußt du Sorge tragen, daß dein Sohn wiederum den alten Titel führen, wiederum sein Haupt erheben darf in der Gemeinde. Steh auf, Gustav! Und küsse mich, zum letztenmale vielleicht für Jahre, für viele Jahre. Kleide dich und wasche dich; richte dich auf und erzhebe dein Haupt! Du bist kein Bettler, der um Gnade fleht; ein sündiger Mensch, der sich reinigen will, trittst du vor deinen Richter: Herr! ich heische mein Recht und meine Strafe!"

Der Tag war hell erglüht. Mit verstörten, arbeitsunlustigen, übernächtigen Gesichtern schlichen Knechte und Mägde herum; keiner dachte an seine Arbeit. Auf Gustavs Arm gestützt, trat Frau Marianne in den Hof: "Hannes, spann' an." Kein gerötetes Auge verriet die Tränen, die ihr nun, erleichternd, geflossen waren; stark war ihre Haltung. Des Knechtes erstaunter Blick weilte auf Gustav: "Was gibt's, Bäuerin?" Sie beugte das Haupt des Sohnes zu sich nieder und berührte es mit ihren Lippen: "Spann' an, Hannes, und fahr in die Stadt. Der Erbrichter von Kunzendorf stellt sich dem Gericht."

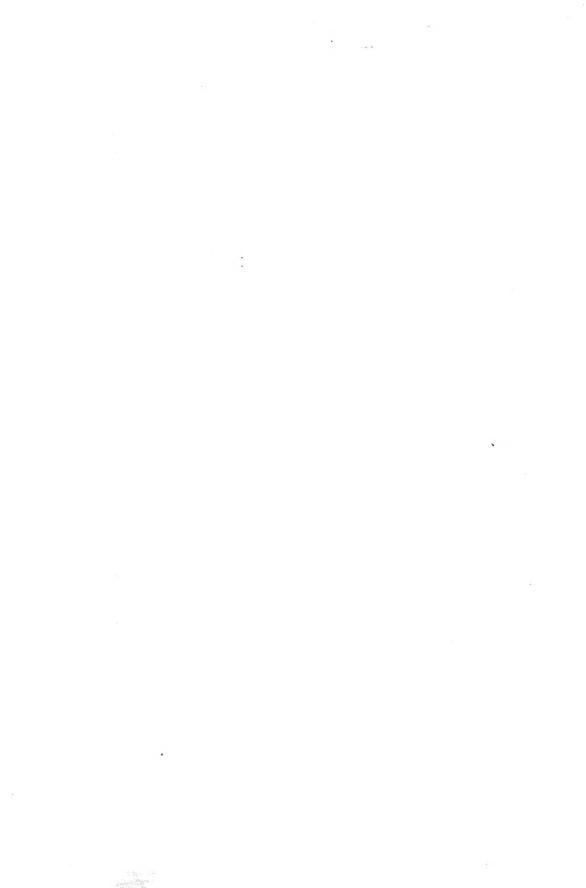

# Inhalt:

|                                  | 6 | eite | ,                      | Seite |
|----------------------------------|---|------|------------------------|-------|
| Vorwort                          |   | v    | Die Einsame            | . 17  |
|                                  |   |      | Herbst                 | . 18  |
| Gedichte                         | ٠ | 1    | Roman                  | . 19  |
| Leben.                           |   |      | Glaub' mir             | . 19  |
| Der Mutter                       |   | 1    | Lethe                  |       |
| Not                              |   | 2    | Run sind versiegt      | . 21  |
| Gebet                            |   | 2    | Erster Schulgang       | . 22  |
| Nacht                            |   | 3    | Ahnung                 | . 22  |
| Lang hielt ich meines Lebens Ste |   | 3    | Weihnacht              |       |
| Entsagen                         |   | 5    | Ostern                 |       |
| Mahnung                          |   | 5    | Ich sang ein Lied      | . 25  |
| Uhnung                           |   | 5    | Das sind meine Toten   |       |
| Slåd                             |   | 6    | Gerichtstag            |       |
| Du bist allein                   |   | 6    | Mein Lied              | . 27  |
| Frühling                         |   | 7    | Lieder von der Strafe. | •     |
| herbstlieder                     |   | 8    | Meine Muse             |       |
| Alpengluhen                      |   | 9    | Abendgang              |       |
| Symbol                           |   | 9    | Sonntag                |       |
| Befreiung                        |   | 10   | Meine Nachbarin        | • -,  |
| Absinth                          |   | 10   | Eine Verlorene         |       |
| Nåchtig Leid                     |   |      | Burgmusit              |       |
| Ein seltsam Klingen              | • | 12   | Wegerich               |       |
| Spate Liebe                      |   | 13   | Um Wege                |       |
| Ein Nachruf                      |   |      | Im Volkston            |       |
| Aus losen Blattern               |   | 15   | Jui Soutoion           |       |
| Einem jungen Freunde             |   | 15   | Liebe.                 |       |
| Von Zweien                       |   |      | Werbung                | . 36  |
| Einfamteit                       |   | 16   | Liebfrauentag          | . 37  |

| S <b>eit</b> e                | € eite                   |
|-------------------------------|--------------------------|
| Am Abend war es 39            | Ein Zug des Todes 63     |
| So wunderlich 40              | Hussiten-Lied 64         |
| Fortgegangen bist Du 40       | Mårchen 64               |
| Es tut wohl weh 41            | Rachel 68                |
| Ein Winternachtstraum.        | Hiob 68                  |
| Ein Sehnen 42                 | Ein Judenkind 71         |
| So fam's                      | Gefangene 73             |
| Gleichnis 43                  | Lofis Bann 76            |
| Geschwister-Flammen 45        | Bauerngebet 77           |
| Mein Teil 45                  | Firdusi 78               |
| 3d                            | Diva Faustina 78         |
| Entsuhne mich 47              | Der Alchimist 81         |
| Epistel 47                    | Waldsteig 82             |
| Die Zeit ist start 48         | Felicitas 86             |
| Abend 48                      | Schlaflose Nacht 92      |
| Wunder der Liebe 49           | Gelegentliches.          |
| Nun laß mich schweigen 50     | Wunsch                   |
| Sein Traum 51                 | Penelope 93.             |
| Frage 53                      | Die Tochter Fortunats 94 |
| Nun ruhen wir 53              | Einem Kinde 95           |
| Nachhall 53                   | Mit alten Mungen 95      |
| Das Ende 54                   | † 96                     |
| Der Abend flieg 55            | Max Neuda 96             |
| Verklang in Dir 55            | Nichard Heinzel 98       |
| Herbsthimmel 56               | Grabschrift 101          |
| Sie waren ichen, Madame! . 56 | Th. Körner 101           |
| <b>Sdlub</b>                  | Frühlings Erwachen 101   |
| Visionen.                     | Zueignung 103            |
| Dies ist Gehenna! 58          | "Das Blut" 103           |
| El Schadai 62                 |                          |
|                               | Das hoferecht 105        |